

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





 $\frac{1}{V} = \frac{1}{V} \left( \frac{1}{V} - \frac{1}{V} \right) = \frac{1}{V} \left( \frac{1}{V} - \frac{1}{V}$ 

.

.

.

• .  ٠. 7

•

.

Soethe's

Werfe.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Eilfter Banb.

Unter bes burchlauchtigften beutschen Bunbes fchagenben Privilegien.

Stuttgart und Tubingen, in ber 3. G. Cotta'fden Buchanblung.

1 8 2 9

ASTON, LENUX AND

# Inhalt.

Sery und Bately. Lita. Die Fischerin. Scherz, List und Rache. Der Bauberflote zweiter Theil. Palaeophron und Neoterpe. Borspiel 1807. Was wir bringen. Lauchstäbt. Was wir bringen. Fortsetung. Halle. Theaterreben. 

# Jern und Båteln.

Ein Singspiel.

Coethe's Berte, XI. Bb.

Bergige Gegend, im Frund eine Rutte am Felsen, von dem ein Baffer herabstarzt; an der Seite geht eine Miese abhangig himunter, deren Ende von Baumen verdeat ift. Borne an der Seite ein steis nerner Tifch mit Banten.

# Båteln

(mit zwen Eimern Mild, die fie an einem Jode tragt, tommt von ber Wiefe).

Singe, Bogel, singe! Blube, Baumden, blube! Wir sind guter Dinge, Sparen teine Mube Spat und frub.

Die Leinwand ist begossen, die Kühe sind gemolken, ich habe gefrühstlickt, die Sonne ist über den Berg herauf, und noch liegt der Vater im Bette. Ich muß ihn weden, daß ich jemand habe mit dem ich schwaße. Ich mag nicht mußig, ich mag nicht allein seyn. (Sie nimm Rocen und Spindet.) Wenn er mich hort, psiegt er aufzustehn.

Bater (tritt auf).

Bater. Guten Morgen, Bately.

Bateln. Bater, guten Morgen!

Bater. Ich hatte gerne noch langer geschlafen, und du weckst mich mit einem lustigen Liedchen, daß ich nicht zanken darf. Du bist artig und unartig zugleich. Bately. Nicht mahr, Bater, wie immer?

Bater. Du hattest mir die Ruhe gonnen sollen! Weißt du doch nicht wann ich heut Nacht zu Bette gegangen bin.

Bately. Ihr hattet gute Gefellichaft.

Vater. Das war auch nicht artig daß du so früh hineinschlupftest, als wenn dir der schone Mondschein die Augen zudrückte. Der arme Jern war doch um deinetwillen da; er saß bis nach Mitternacht bei mir auf der Bank, er hat mich recht gedauert.

Bately. Ihr send gleich so mitleidig, wenn er klagt und druckst und immer eben dasselbe wiederholt, bernach eine Viertelstunde still ist, thut als wenn er aufbrechen wollte, und doch am Ende bleibt und wieder von vornen anfängt. Mir ist's ganz anders dabei, mir macht's Langeweile.

Vater. Ich wollte doch selbst, daß du dich zu erwas entschlössest.

Bateln. Wollt ihr mich fo gerne los fenn?

Bater. Nicht das; ich zoge mit, wir hatten's beibe besser und bequemer.

Bately. Wer weiß? Ein Mann ift nicht immer bequem.

Bater. Beffer ift beffer. Wir verpachteten bas Gutchen hier oben, und richteten uns unten ein.

Bat ely. Sind wir's doch einmal so gewohnt! Unser Haus halt Wind, Schnee und Regen ab, unsreMpe gibt uns was wir brauchen, wir haben zu effen und zu trinken das ganze Jahr, verkaufen auch noch so viel, daß wir uns ein hübsches Kleid auf den Leib schaffen können, sind hier oben allein und geben niemand ein gut Wort! Und was war' ench unten im Flecken ein größer Haus, die Stube besser getäfelt, mehr Wieh und mehr Leute dabei? Es gibt nur mehr zu thun und zu forgen, und man kann doch nicht mehr essen, trinken und schlafen als vorher. Euch wollt' ich's freilich bez quemer wünschen.

Bater. Und mir wollt' ich wünschen daß ich nicht mehr um dich zu sorgen hatte. Freilich werde ich alt, und spüre denn doch daß ich abnehme. Der rechte Arm. wird mir immer steiser, und ich fühle das Wetter mehr in der Schulter, da wo mir die Rugel den Knochen traf. Und dann, mein Kind, wenn ich einmal abgehe, kannst du allein gar nicht bestehen; du mußt heirathen, und weißt nicht welchen Mann du kriegst. Jeht ist ein guter Mensch der dir seine Hand andietet. Das werf ich immer im Kopf herum, und sorge und denke für dich.

Jeben Morgen

Reue Sorgen,

Sorgen für bein junges Blut.

Båtely.

Alle Sorgen

Mur auf morgen!

Sorgen find für morgen gut.

Bas bat benn Bery gefagt?

Vater. Was hilft's? Du gibst doch nichts drauf. Bately. Ich mochte horen ob was neues drunter war.

Bater. Neues nichts, er hat auch nichts neues zu fagen, bis du ihm das Alte vom herzen nimmft.

Bately. Es ist mir leid um ihn. Er konnte recht vergnügt seyn: er ist allein, hat vom Bater schone Gater, ist jung und frisch; nun will er mit Gewalt eine Frau dazu haben, und just mich. Er fande zehen für Eine im Ort. Was kommt er zu uns herauf? Warum will er just mich?

Bater. Beil er bich lieb hat.

Bately. Ich weiß nicht was er will, er kann nichts als mich plagen.

Bater. Mir war' er gar nicht zuwider.

Båtely. Mir ist er's auch nicht. Er ist hubsch, wader, brav. Neulich auf dem Jahrmarkte warf er den Fremden, der sich mit Schwingen groß machte, rechtschaffen an den Boden. Er gefällt mir sonst ganz wohl. Wenn sie nur nicht gleich heirathen wollten, und wenn man einmal freundlich mit ihnen ist, einem here nach den ganzen Tag auslägen.

Bater. Es ift erft feit einem Monat, daß er fo oft kommt.

Bately. Es wird nicht lange mabren, so ist er wieder da; benn gang fruh fah ich ihn auf die Matte

schleichen, die er oben im Walde hat. Sein' Tage hat er nicht so oft nach den Sennen gesehn, als neuerdings; ich wollt', er ließ' mich in Ruh. — Die Leinwand ist schan fast wieder trocken. Wie hoch die Sonne schon steht! Und euer Frühstück?

Nater. Ich will es schon finden. Sorge nur zur nichten Zeit fur's Mittagseffen.

Bately. Daran ist mir mehr gelegen wie euch. (Bater ab.)

Bately. Wahrhaftig da kommt er! Hab' ich's boch gesagt. Die Liebhaber sind so punktlich wie die Sonne. Ich muß nur ein lustig Lied anfangen, daß er nicht gleich in seine alte Lever einlenken kann.

(Sie macht fich was zu schaffen und fingt.)

Es rauschet das Wasser und bleibet nicht stehn; Sar lustig die Sterne Am Himmel hin gehn; Gar lustig die Wolfen Am Himmel hin ziehn; So rauschet die Liebe und fähret dahin.

Jern (ber sich ihr inbessen genähert). Es rauschen die Wasser, Die Wolken vergehn; Doch bleiben die Sterne, Sie wandeln und stehn; So auch mit ber Liebe, Der treuen, geschicht; Sie wegt sich, sie regt sich, Und andert sich nicht.

Bateln. Was bringt ihr neues, Jern? Jern. Das Alte, Bateln!

Bately. Hier oben haben wir altes genug! Wemitht uns nichts neues bringen wollt! Wo kommt ihr so fruh her?

Jern. Ich habe oben auf der Alpe nachgesehen, wie viel Kase vorräthig sind; unten am See halt ein Raufmann, der ihrer sucht. Ich denke wir werden einig.

Bateln. Da friegt ihr wieder viel Geld in bie Sande.

Jern. Mehr als ich brauche.

Bately. Ich gonn' es euch.

Jern. Ich gennt' euch die Halfte, gennt' euch das Ganze. Wie schon mar's, wenn ich einen Handel gemacht hatte, und kame nach Hause und wurfe dir die Doublen in den Schoos. Zahl' es nach, sagt' ich dann, beb' es auf! Wenn ich nun nach Hause komme, muß ich mein Geld in den Schrank stellen, und weiß nicht für wen.

Bately. Wie lang' ift's noch auf Oftern? Fery. Nicht lange mehr, wenn ihr mir Hoff: nung macht. Bately. Behute Gott! ich meinte nur.

Jery. Du wirst an vielem Uebel schuld seyn. Schon so oft hast du mir den Kopf so toll gemacht, daß ich dir zum Trutz eine andre nehmen wollte. Und wenn ich sie nun hatte, und ware sie gleich mude, und sahe immer und immer, das ist nicht Bately! ich war auf immer elend.

Bately. Du mußt eine schone nehmen, die reich ift und gut; fo eine wird man nimmer fatt.

Jern. Ich habe Dich verlangt und keine reichere noch bessere.

Ich verschone dich mit Klagen; Doch das Eine muß ich sagen, Immer fagen: dir allein Ist und wird mein Leben seyn. Wilst du mich nicht wieder lieben? Wir im Herzen bist du mein; Ewig, ewig bleib' ich dein.

Bately. Du kannst recht hubsche Lieder, Jery, und singst sie recht gut. Nicht wahr, du lehrst mich ein halb Dutzend? Ich bin meine alten satt. Leb' wohl! Ich habe noch viel zu thun diesen Morgen; der Vater ruft.

. (2)

Gehe! Verschmäbe Die Treue! Die Rene Kommt nach!

Ich gehe von hinnen, Du wirst mich vertreiben, Um Luft zu gewinnen, hier kann ich nicht bleiben.

Verschmähe Die Trene, Die Rene Kommt nach!

Thomas (tritt auf).

Thomas. Jern!

Jern. Ber?

Thomas. Guten Tag!

Jern. Wer fent ihr?

Thomas. Rennst du mich nicht mehr?

Jern. Thomas, bift du's?

Thomas. Sab' ich mich fo geandert?

Jern. Ja wohl, du hast dich gestreckt; du siehst vornehmer aus.

Thomas. Das macht bas Soldatenleben; ein Soldat sieht immer vornehmer aus als ein Bauer; das macht, er ist mehr geplagt.

Jern. Du bift auf Urlaub?

Thomas. Nein, ich habe meinen Abschied. Wie die Capitulation um war, Adieu, herr hauptmann, macht ich, und ging nach hause.

Jery. Bas ift das aber für ein Rock? Warum trägst du den Treffenhut und den Sabel? Du siehst ja woch ganz soldatenmäßig aus.

Thomas. Das heißen sie in Frankreich eine Uniforme de gout, wenn Einer auf seine eigne Hand was buntes tragt.

Jern. Gefiel bir's nicht?

Thomas. Gar wohl, gar gut, nur nicht lange. Ich nähme nicht funfzig Doublen, daß ich nicht Soldat gewesen wäre. Man ist ein ganz anderer Kerl; man wird frischer, lustiger, gewandter, kann sich in alles schiden, und weiß wie es in der Welt aussieht.

Fern. Wie kommst du hierher? Wo schwarmst du berum?

Thomas. Zu hause bei meiner Mutter wollte mir's nicht gleich gefallen; da hab' ich ein vierzig rechte Appenzeller Ochsen zusammengekauft und auf Credit genommen, alle schwarz und schwarzbraun wie die Racht; die treib' ich nach Mailand, das ist ein guter handel; man verdient etwas und ist lustig auf dem Bege. Da hab' ich meine Geige bei mir, mit der mach' ich Kranke gesund und das Regenwetter frohlich. Run wie ist denn dir, alter Tell? Du siehst nicht frisch drein. Was hast du?

Jery. Ich ware auch gern lang' einmal fort, hatte uch gern einmal so einen handel versucht. Gelb hab' ich

shnedieß immer liegen, und zu Hanse gefällt mir's game nicht mehr.

Thomas. Sm! Sm! Du fiebst nicht aus wie ein Raufmann; der muß klare Augen im Kopfe haben Du fiehst trübe und verbroffen.

Jern. Ach Thomas!

Thomas. Geufze nicht, bas ift mir zuwider.

Jern. Ich bin verliebt!

Thomas. Weiter nichts? D bas bin ich immer wo ich in ein Quartier komme und die Madchen find nur nicht gar abscheulich.

Ein Madden und ein Glaschen Bein. Euriren alle Roth; Und wer nicht trinft und wer nicht fußt, Der ist fo gut wie tobt.

Jery. Ich sehe, du bist geworden wie die andern: es ist nicht genug daß ihr lustig send, ihr mußt auch gleich liederlich werden.

Thomas. Das verstehft du nicht, Gevatter! Dein Zustand ist so gefährlich nicht. Ihr armen Tropfe, wenn es euch das erstemal anwandelt, meint ihr gleich Sonne, Mond und Sterne mußten untergehn.

> Es war ein fauler Schäfer, Ein rechter Siebenschläfer, Ihn fummerte tein Schaf; Ein Madden konnt' ihn fassen: ` Da war ber Tropf verlassen, Fort Appetit und Schlaf!

Es trieb ihn in die Ferne, Des Nachts zählt' er die Sterne, Er klagt' und harmt' sich brav: Nun, da sie ihn gepommen, Ift alles wiederkommen, Durft, Appetit-und Schlaf.

Run fage, willst du heirathen?

Jern. Ich freve um ein allerliebstes Dabchen.

Thomas. Wann ift die Hochzeit?

Jern. So weit find wir noch nicht.

Thomas. Wie so?

Jern. Sie will mich nicht.

Thomas. Sie ift nicht gescheibt.

Jery. Ich bin mein eigner Herr, hab' ein hubiches Gut, ein schones Haus, ich will ihren Bater zu rn mir nehmen, sie sollen's gut bei mir haben.

Thomas. Und sie will dich nicht? Hat sie einen andern im Kopfe?

Jery. Gie mag feinen.

10

T,

Thomas. Reinen? Sie ist toll. Sie soll Gott banken und mit beiden handen zugreifen! Was ist denn bas für ein Tropkopf?

Jern. Schon ein Jahr geh' ich um sie. In diesem hause wohnt sie bei ihrem Vater. Sie nähren sich von dem kleinen Gute hierbei. Alle jungen Bursche hat sie schon weggescheucht, die ganze Nachbarschaft ist unzufrieden mit ihr. Dem einen hat sie einen schnippischen Korb gegeben, bem andern hat sie einen E toll gemacht. Die meisten haben sich kurz resolvirt haben andere Weiber genommen. Ich allein ka nicht über das herz bringen, so hübsche Mädchen mir auch schon angetragen hat.

Thomas. Man muß sie nicht lange fra Bas will so ein Mädchen allein in den Bergen? D nun ihr Bater stirbt, was will sie anfangen? Da sie sich dem ersten besten an den Hals werfen.

Jern. Es ift nicht anders.

Thomas. Du verstehst es nicht. Man muf nur recht zureden und das ein bifichen derb. Ift st Hause?

Jern. Ja!

Thomas. Ich will Freyersmann senn. ? Frieg' ich wenn ich sie dir kupple?

Jern. Es ift nichts zu thun.

Thomas. Was frieg' ich?

Jern. Was du willst.

Thomas. Zehn Doublen! Ich muß etwas re fordern.

Jern. Bon Bergen gern.

Thomas. Run lag mich gewähren!

Jern. Wie willft bu's anftellen?

Thomas. Gefcheidt!

Jery. Nun?

Thomas. Ich will sie fragen, was sie machen will, wenn ein Wolf kommt?

Jern. Das ift Spag.

Thomas. Und wenn ihr Bater ftirbt?

Jern. 'Ah!

Thomas. Und fie frank wird?

Jery. Run fprich recht gut.

Thomas. - Und wenn fie alt wird?

Jery. Du haft reben gelernt.

Thomas. Ich will ihr hiftorien erzählen.

Jern. Recht schon.

Thomas. Ich will ihr ergablen, bag man Gott ju banten hat, wenn man einen treuen Burichen findet.

Jern. Bortrefflich!

Thomas. Ich will bich herausstreichen! Geh nur, geh!

Bern.

Neue Hoffnung, neues Leben, Bas mein Chomas mir verspricht! Thomas.

Freund, dir eine Frau zu geben, Ift die größte Wohlthat nicht.

(Jery ab.)

Thomas (allein).

Wozu man in der Welt nicht kommt! Das hatte ich nicht gedacht, daß ich bei meinem Ochsenhandel nebensher noch einen Auppelpelz verdienen sollte. Ich will doch sehen was das für ein Drache ist, und ob sie kein

vernünftig Bort mit sich reden läßt. Am besten, ich thu' als wenn ich den Jery nicht kennte und nichts von ihm wüßte, und fall' ihr dann mit meinem Antrag in die Flanke.

Bately (commt aus ber Satte).

Thomas (für sich).

Ist sie das? D die ist hubsch!

(Laut)

Guten Tag, mein schones Rind.

Bately. Großen Dank! Bar' Ihm was lieb?

Thomas. Ein Glas Milch oder Bein, Jungfer, ware mir eine rechte Erquidung. Ich treibe ichon bren Stunden den Berg herauf und habe nichts gefunden.

Bateln. Bon herzen gerne, und ein Stud Brot und Raf bazu! Rothen Bein, recht guten italianischen.

Thomas. Scharmant! Ift das euer Saus?

Bately. Ja, da wohn' ich mit meinem Bater.

Thomas. En! en! So ganz allein?

Bateln. Wir find ja unfer zwen. Wart' Er, ich will Ihm zu trinken holen; oder komm' Er lieber mit herein; was will Er da haußen stehn? Er kann dem Bater was erzählen.

Thomas. Nicht boch, mein Kind, das hat keine Gile. (Er nimmt fie bei ber hand und halt fie.)

Bately (macht fic tos). En mas foll bas?

Thomas. Lag Sie boch ein Wort mit fich reden. (Er fast fie an.)

id Het in

er

et

Ol

n.

Bately (wie oben). Meint Er? Kennt Er mich

Thomas.

Richt so eilig, liebes Kind! Ep so schön und spröde!

Båteln.

Beil die meisten thoricht sind, Reint Er, ift es jebe?

Thomas.

Nein, ich laffe bich nicht los,

Madden, fen gescheibter!

Båteln.

Euer Durft ift wohl nicht groß; Bebt nur immer weiter!

(Bately ab.)

Thomas (allein).

Das hab' ich schlecht angefangen! Erst hatt' ich sie sollen vertraut machen, mich einnisten, effen und trinken; dann meine Worte anbringen. Du bist immer zu hun! Denk' ich benn auch, daß sie so wild senn wird! Sie ist ja so schen wie ein Eichhorn. Ich muß es

noch einmal versuchen. (Rach ber Satte.) Roch ein Wort, Jungfer!

Bately (am Fenfter). Geht nur eurer Bege! hier ift nichts für euch. (Gie fosige bas Fenfter gu.)

Thomas. Du grobes Ding! Wenn fie's ihren kiebhabern so macht, so nimmt mich's Wunder daß noch einer bleibt. Da kommt der arme Jern schlecht zus bente's Bane. XI. Bb.

rechte! Die sollte ihren Mann sinden, der auch wieder aus dem Walde riefe wie sie hinein schreit. Das trozige Ding dunkt sich hier oben so sicher! Wenn einer auch einmal ungezogen wurde mußte sie's haben, und ich hatte fast Lust ihr den ledigen Stand zu verleiden. Wenn nun Jern auf mich paßt und hofft und wartet, wird er mich auslachen, so wenig es ihm lächerlich ist. Zum Henter, sie soll mich anhoren, was ich ihr zu sagen habe. Ich will wenigstens meine Commission ausrichten. So gerade abzuziehen, ist gar zu schimpslich. (Un der hatte saar anpogend.) Nun ohne Spaß, Jungser, mache Sie auf; sen Sie so gut und geb' Sie mir ein Glas Wein! Ich will's gern bezahlen.

Bately (wie oben am Fenster). Her ist kein Wirthshaus und pack Er sich! Wir sind das hier zu Lande gar nicht gewohnt. Darnach sich einer aufführt, darnach wird einem. Geb' Er sich nur keine Mühe. (Sie someist das Venster zu.)

Thomas. Du eigensinniges albernes Ding! Ich will dir weisen, daß du da oben so sicher nicht bist. Das Affengesicht! Wir wollen sehen, wer ihr beisteht! Und wenn sie einmal gewißigt ist, wird sie nicht mehr Lust haben, so allein sich auszusesen. Schon gut! Da ich meine Lection nicht mundlich andringen kann will ich's ihr durch recht verständliche Zeichen zu erkennen geben. Da kommt meine Heerde just den Verg her auf, die soll auf ihrer Wiese Mittagsruhe helten. Ha!

ha! — Sie sollen ihr die Matten schon zurechte maschen, ihr den Boden wohl zusammendammeln. (Er ruft mo ber Scene.) He da! He!!

(Ein Anecht witt auf.)

Treibt nun in der Site den Berg nicht weiter binauf! hier ift eine Wiese jum Ausruhen. Treibt nur das Bieb alle da himin! — Nun! was stehst du und verwunderst dich? Thu' mas ich dir befehle. Begreifst bu's? Auf diese Wiese hier! Nur ohne Umstände. laft euch nichts anfechten, es geschehe mas wolle. Laft sie grafen und ausruhen! 3ch tenne die Leute hier, ich will schon mit ihnen sprechen! (Der Rnecht geht ab.) Wenn ti aber vor den kandvogt kommt? En was um das biff= den Strafe! Ich bente die Eur foll anschlagen; und buft's nichts, so find wir alle auf einmal geracht, Jern und ich und alle Berliebten und Betrübten. (Er tritt auf bes Felfenftud nabe beim Baffer und fpricht mit Leuten außer bem Meater.) Treibt nur die Ochsen hier auf die Wiese! Reift nur die Planken zusammen! Go! nur alle! Sunge, bierber! berein! Nun aut, macht euch luftig! Sagt mir bort die Ruhe weg! - Bas die fur Sprunge machen, daß man fie von ihrem Grund und Boden vertreibt! - Nun Trot dem Affen! (Er fest fich auf bas Felfenftud, nimmt feine Bioline bervor, ftreicht und fingt.)

Ein Quodlibet, wer hort es gern, Der komme flugs berbei; Der Autor der ist Holofern, Es ist noch nagelneu., Bater.

(eilig aus ber Satte).

Was gibt's? was untersteht ihr end! Ber gibt das Necht end? wer?

Thomas.

In Polen und im Rom'ichen Reich Geht's auch nicht beffer ber.

Båteln.

Meinst du, daß du bier Junter bist, Daß niemand wehren tann?

Thomas.

Ein Madchen, bas verftanbig ift, Das nimmt fich einen Mann.

Bater.

Sieh, welch ein unerhorter Eron! Bart' nur, bu friegst bein Theil!

Thomas (wie oben). Man fagt, auf einen harten Alob Gebort ein grober Keil.

Båtely.

Berwegner, auf und pade bich! Bas hab' ich bir gethan?

Thomas (wie oben).

Pardonnes - moi! 3hr febet mich für einen anbern an.

` (Ms.)

Båtely.

Sollen wir's bulben?

Bater.

Ohne Berfculben!

Bately. .

Rufet sur Sulfe

Die Rachbarn herbei!

(Bater ab.)

Bately.

Mir springt im Schmerze Der Buth mein herze,

Fuble mich, ach!

Rafend im Grimm'

Und im Grimme fo fcwach!

Thomas (tommt wieber).

Gib mir, o Schönfte, Rur freundliche Blide,

Gleich foll mein Wieh

Bon bem Berge gurude!

Bately.

Bagft mir von's Angeficht Wieber gu ftehn?

Thomas.

Liebden, o gurne nicht,

Bist ja so schon!

Båteln.

Toller!

Thomas.

Bately.

D füßes,

D'himmlisches Blut!

Ach ich erstide!

30 fterbe für Buth!

(Ge will fie taffen, fie fibst ibn weg und fahrt in bie Thar.

Er will das Fenfter aufschieben; da fie es zuhalt, zerbricht er einig Scheiben, und im Zaumel zerschlägt er bie übrigen.)

Thomas (vedennich hervortretend). St! St! Da war zu toll! Nun wird Ernst aus dem Spiele. D hattest deine Probe gescheidter aufangen komen. Ei Freyersmann sollte nicht mit der Thur in's Hau fallen. Sieht man doch, daß ich immer nur für mid gekuppelt habe, und da ist's nicht übel gerade und ohn Umschweise zu tractiren. — Was ist zu thun? Da gibt Karm. Ich muß sehen daß ich mich mit Ehre zurück ziehe, daß es nicht aussieht, als ob ich mich fürchtete. Nur recht frech gethan, musicirt und sachte retirirt! (Er geht, auf der Wioline spielend, nach der Wiese.)

Bater. D. himmel! Welcher Jorn! Welcher Berm bruß! Der Bhsewicht! Nun fihl' ich erst, daß mir das Mark nicht mehr in den Knochen sigt wie vor Alters, daß mein Arm lahm ist, daß meine Füße nicht mehr fortwollen! Wart' nur! Bon den Nachbarn rührt sich keiner, sie sind mir alle wegen des Madchens aufsässig. Ich ruse, ich spreche, ich erzähle, keiner will mir zu Gefallen etwas wagen. Ja sie spotten beinahe mich aus. (Nach der Wiese getehrt.) Seht wie frech! Wie verwegen! Wie er umbergeht und musicirt! Die Planken zerrissen! (Nach dem Hause.) Die Fenster zerschlagen! Es sehlt nichts, als daß er noch plündert. — Kommt denn kein Nachbar? Hatt' ich doch nicht geglaubt, daß sie it's fo benken sollten. Ja! ja! so ist's! Sie sehen in, sie machen hohnische Gesichter. Eure Tochter ist ad genug, sagt der eine laßt sie sich mit dem Bursen herumschlagen. — Hat sie nun keinen, rust der mdre, den sie an der Nase herumsührt, der sich ihr zu siede die Rippen zerstoßen ließe? — Mag sie's für seinen Sohn haben, der um ihrentwillen aus dem Lande elausen ist, sagt ein dritter. — Bergebens! — Es kerschrecklich, es ist abscheulich! O wenn Jern in der Lähe wäre! der einzige, der und retten konnte.

Bately (commt aus ber hatte, ber Bater geht ihr entger gen, sie tehnt sich auf ihn). Mein Bater! Ohne Schutz! Ohne Hulfe! Diese Beleidigung! Ich bin ganz außer mir. — Ich traue meinen Sinnen nicht, und mein herz kann's nicht tragen.

Jery (tritt auf).

Bater. Jern, fep milltommen, fen gefegnet!

Sern. Was geschieht hier? Warum send ihr so verstört?

Bater. Ein Fremder verwüstet uns die Matten, zerschlägt die Scheiben, kehrt alles drunter und drüber. Ist er toll? ist er betrunken? was weiß, was weiß ich? Niemand kann ihm wehren, niemand. — Bestrafihn, vertreib' ihn!

Bern. Bleibet gelaffen, meine Beften, ich will ihn paden, ich schaff euch Rube, ihr follt geracht werden!

Bately. D Jery, treuer, lieber! Wie erfrenft du mich! Sen unfer Retter! Tapfrer, einziger Mann! Jery. Geht beiseite, verschließt euch in's Haus. Laßt euch nicht bange seyn! Laßt mich gewähren. Ich schaff euch Rache und vertreib' ihn gewiß. (Bater und Bately gehen ab.)

Jery
(allein, indem er einen Stod ergreift).
Dem Verweguen
Zu begegnen,
Schwillt die Brust.
Welch Verbrechen,

Sie beleid'gen! Sie vertheid'gen, Welche Luft!

(Er tritt gegen bie Biefe.)

Weg von dem Orte! 3d schone feinen.

(Indem er abgehen will , tritt ihm Thomas entgegen.)

Thomas.

Spare die Borte, Es find die Meinen.

Jern.

**Ehomas!** 

Thomas.

D Jern!

Soll ich von hinnen?

Jern.

Bist du von Sinnen! Hast du's gethan? Thomas.

Jerp, ja Jerp! Nur bore mich an.

Bern.

Behr' dich, Berrather!

Ich schlage dich nieder. Thomas.

Glaub' mir, ich habe

Roch Anochen und Glieber. Sern.

Webr' dich!

Thomas.

Das fann ich!

Jern.

Fort mit bir, fort!

Thomas.

Jerp, fep tlug, Und bor' nur ein Wort!

Jern.

Ruhr' bich, ich schlag' dir

Den Schädel entzwen!

Liebe, o Liebe,

Du stehest mir bei.

Gery treibt Thomassen vor sich her, sie geben, sich schlagenb, Bately kommt ängstlich aus ber Hatte, bie beiben Rampfenben men wieber auf's Theater, sie haben sich angesast und ringen, mas bat Bortheil über Jery.)

Båteln.

Jern! Jern! Hore! Sore! Wollt ihr gar nicht hören! Hulfe, Hulfe! Bater, Hulfe! Last euch, last euch wehren!

(Sie ringen und schwingen sich herum, endlich wirft Thomas ben Jerp zu Boben.)

ΧŒ

Thomas (spricht abgebrochen, wie er nach und nach zu Athem kommt). Da liegst du! Du hast mir's sauer gez macht! Doppelt sauer! Du bist ein starker Kerl und mein guter Freund! Da liegst du nun! Du wolltest nicht hören. Uebereile dich nicht mehr! Das ist eine gute Lection. Armer Jery! wenn dich auch der Fall von deiner Liebe heilen kommte! (In Batety, die sich indessen mit Jery bespähigt. Sery ist ausgestanden.) Um deinetwillen leidet er, und mich schmerzt daß ich ihm weh gethan habe. Sorge für ihn, verbinde ihn, heile ihn! Er hat seinen Mann gesunden; viel Glück, wenn er bei dieser Gelegenheit auch eine Frau sindet! Ich mache mich auf die Wege, und habe nicht länger zu passen.

Sern (ber inbeffen von Bately begleitet an den Tifch im Borbergrunde gerommen, und fich gefest hat). Laß mich, laß mich!

Bately. Ich sollte bich laffen? Du haft bich meiner so treulich angenommen!

Fern. Ach, ich kann mich noch nicht erholen! ich ftreite fur dich und werde besiegt! Lag mich, lag mich! Bately. Nein, Jery, du haft mich gerächt, auch

bewunden haft du gesiegt. Sieh, er treibt fein Dich binveg, er macht dem Unfug ein Ende.

Jery. Und ist dafür nicht bestraft! Er geht tros tig umber, prablend bavon, und ersetzt nicht den Schaden. Ich vergebe in meiner Schande!

Bately. Du bist doch der stärkste im ganzen Emton. Auch die Nachbarn erkennen, wie brav du bist. Dießmal war es ein Zufall, du hast wo angestoßen! Sep ruhig, sep getrost! Sieh mich an! Gesstehe mir, hast du dich beschädigt?

Jery. Meine rechte Hand ist verrenkt. Es wird nichts thun, es ist gleich wieder in Ordnung.

Bately. Las mich ziehen! Thut es weh? Noch einmal! Ja, so wird es gethan seyn. Es wird besser seyn.

Jern. Deine Sorgfalt hab' ich nicht verdient.

Bately. Das leidest du um mich! Wohl hab' ich nicht verdient, daß du dich meiner so thatig ansnimmst!

Jern. Rede nicht.

Bately. So bescheiben! Gewiß hab' ich's nicht um dich verdient. Sieh nur, deine Hand ist ausgesschlagen, und du schweigst!

Jern. Lag nur, es will nichts bedeuten.

Batelh. Nimm bas Tuch, du wirst sonst voll Blut.

Serp. Es heilt für sich, es heilt geschwinde.

Bately. Nein! Nein! Gleich will ich bir einen Umschlag zurechte machen. Warmer Wein ist gut und heilsam. Warte, warte nur, gleich bin ich wie ber ba.

Sern (allein).

Endlich, endlich barf ich hoffen, Ja, mir steht ber Himmel offen! Auf einmal Streift in's tiefe Nebelthal Ein erwünschter Sounenstrahl. Theilt euch, Wolfen, immer weiter! Himmel, werde völlig heiter, Ende, Liebe, meine Qual!

Thomas (ber an ber Seite berein fieht). Sore, Jern ! E Jern. Welch eine Stimme! Unverschamter!

Thomas. Stille! Stille! Richt zornig, nicht aufgebracht! Hore nur zwen Worte, die ich dir zu fagen habe.

Bern. Du sollst meine Rache spuren, wenn ich nur einmal wieber heil bin.

Thomas. Lag uns die Zeit nicht mit Geschwätz verderben! Sore mich, es hat Gil.

Jern. Weg von meinem Angeficht! Du bift mir abscheulich.

Thomas. Wenn du diese Gelegenheit verlierft, so ist sie auf immer verloren. Erkenne bein Glud, ein Glud, das ich dir verschaffe. Ihre Spredigkeit

undwindet, sie fühlt sich dankbar, sie fühlt, was sie füuldig ist.

Jern. Du willst mich lehren? Toller ungezogner Amsch!

Thomas. Schelte, wenn du mich nue anhoren wilk. Gut, ich habe ihr diesen tollen Streich gespielt! Es war halb Borsatz, halb Zufall. Genug, sie sindet des ein wackrer Mann ein guter Beistand ist. Gewiß se bekehrt sich — Du wolltest nicht horen, ich mußte nich zur Welker seigen; du bist selbst Schuld daß ich nieder geworfen, dich beschädigt habe.

Jern. Geh nur, bu beredest mich nicht.

Thomas. Sieh nur, wie alles gluckt, wie alles fich schicken muß. Sie ist bekehrt, sie schätzt dich, sie wich dich lieben. Nun sen nicht faumig, traume nicht, speiche das Eisen, so lang es heiß bleibt.

Jery. Laf ab, und plage mich nicht långer!

Lhomas. Ich muß dir's doch noch einmal sagen: fen nur zufrieden! du bist mir's schuldig; du hast mir villebens dein Gluck zu danken. Konnte ich deinen Auftrag besser ausrichten? Und wenn die Art und Weise ein bischen wunderlich war, so ist doch am Ende der Ined erreicht. Du kannst dich freuen! Mache es richtig mit ihr. Ich komme zurück, ihr werdet mir vergeten, und wenn es euch wohl geht, noch gar meinen Kinfall, meine Tollheit loben.

Jern. Ich weiß nicht was ich denken soll.

Thomas. Glaubst du benn daß ich fie fur ni und wieber nichts beleidigen wollte?

Jern. Bruder, es war ein toller Gebanke; ein Solbatenstreich mag es hingehn!

Thomas. Die Hauptsache ist daß sie deine F wird; und dann ist's einerlei wie der Frepersmann angestellt hat. Der Bater kommt! Auf einen Aug blick, leb' wohl. (266.)

### Bater (tritt auf).

Jern, welch ein sonderbar Geschick ist das! E ich's ein Ungluck, soll ich's ein Gluck nennen? Bai ift umgewendet, erkennt deine Liebe, ehrt dich, li dich, weint um dich. Sie ist gerührt, wie ich sie gesehen habe.

Jern. Konnt' ich eine folche Belohnung erwarte

Bater. Sie ist betroffen. In sich gekehrt st sie am herde, sie denkt an's Vergangne und wie sich gegen dich betragen hat. Sie denkt was sie schulbig geworden. Sen nur zufrieden. Ich wel sie beschließt noch heute, was dich und mich erfrer wird, was wir beide wunschen.

Jern. Soll ich sie besitzen?

Bater. Sie kommt, ich mach' ihr Platz.

(Ms.)

## Bateln.

(mit einem Topfe und Leinwand). Ich bin lang', fehr lang' geblieben, Romm, wir muffen's nicht verschieben: Komm, und zeig' mir beine Hand.

Jerr

(indem fle ihn verbindet).

Liebe Seele, mein Gemuthe Bleibt beschämt von beiner Gute. Ach wie wohl thut ber Berband!

Båtelp

(die geendigt hat).

Schmerzen bich noch beine Wunben?

Jern.

Liebste, sie sind lang' verbunden; Seit bein Finger sie berührt, Hab' ich keinen Schmerz gespurt.

Båteln.

Rebe, aber rebe treulich, Sieh mir offen in's Gesicht!. Findest du mich nicht abscheulich? Jerp, aber schmeichle nicht! Der du ganz dein Herz geschenkt, Die du nun so schön vertheibigt, Oft wie hat sie dich beleidigt, Weggestoßen und gekränkt! Hat dein Lieben sich geendet, Hat dein Herz sich weggewendet,

Heberlaß mich meiner Pein! Sag' es nur, ich will es bulben, Stille leiden meine Schulden; Du follst immer gludlich fepn.

Gern.

Es rauschen die Baffer, Die Bolken vergehn; Doch bleiben die Sterne, Sie wandeln und stehn. So auch mit der Liebe, Der treuen, geschicht; Sie wegt sich, sie regt sich, Und andert sich nicht.

(Sie feben einander an, Batein fcheint bewegt und unfoldfit

Jern.

Engel, bu scheinst mir gewogen! Doch ich bitte, halt' die Regung Noch zurud, noch ist es Zeit! Leicht, gar leicht wird man betrogen Bon ber Ruhrung der Bewegung, Bon der Sut' und Dantbarteit.

Båteln.

Rein, ich werbe nicht betrogen! Mich beschämet die Erwägung Deiner Lieb' und Tapferkeit. Bester ich bin dir gewogen, Trane, trane bieser Regung Meiner Lieb' und Dankbarkeit!

Jery.

Verweile; Uebereile Dich nicht!

Mir lohnet icon g'nuglich Ein freundlich Geficht.

Båteln

(nach einer Paufe). Rannst bu deine Sand noch regen?

Sag' mir, Jery, schmerzt sie bir?

Jern

(feine rechte Sand aufhebenb): 1968. Dein, ich fann sie gut bewegen.

Båteln

(die ihrige hinreichend).

Jery, nun fo gib fie mir.

Jern

(ein wenig gurud tretenb).

Soll ich noch zweiseln?

Soll ich mich freuen?

Wirst du mir bleiben? Wird dich's gereuen?

Båtely.

Traue mir! Traue mir, Ja ich bin dein!

Jery

(einschlagenb).

Ich bin auf ewig Nun bein, und sep mein!

(Sie umarmen fic.)

Confert Werte, XI. 18h.

Beibe.

Liebe! Liebe! Saft bu und verbunben,

Lag, o lag bie letten Stunden

Selig wie die ersten fenn.

Bater (mitt auf). himmel! was feh' ich?

Soll ich es glauben?

Jern.

Soll ich sie haben?

Båtelv.

Willft bu's erlauben,

Bater?

Serp.

D Water! .

Rinber

(Bu bren)

Olia!

Bater.

Rinder, ihr gebt mir Die Jugend gurud.

> Bateln und Bern. (fnicenb.)

Gebt und ben Segen.

Bater.

Nehmet den Segen.

(Bu brev)

Segen und Glud.

Thomas (rommt),

Darf ich mich zeigen? Darf ich es magen?

Båtely.

Belde Bermegenheit!

Jern.

Beldes Betragen!

Bater.

Welche Vermessenheit!

Thomas.

Höret mich an!
In der Betrunkenheit
Hab' ich's gethan.
Rufet die Melt'sten,
Den Schaden zu schähen
Ich gebe die Strafe,
Will alles ersehen.

(Heimuch zu Serr) Und für mein Auppeln Arieg' ich zwölf Dubbeln; Mehr sind der Schaden, Die Strafe nicht werth.

(Laut gu Bately)

Gebe bich!

(Jum Vater) Höre mich! (Bu Jery)

Bitte für mich!

· Jern.

Last uns, ihr Lieben,
Der Thorheit verzeihen,
Am schönen Tage
Jeben sich freuen;

Auf und vergebt ihm!

Bately und Bater.
(3u Bery)

Ich gebe bir nach.
(zu Thomas)

Dir ist verziehen.

(Zu vier)

O frohlicher Tag!
(Hörnergeton aus der Ferne. Bon allen Seiten, arft ungese einzeln, dann sichtbar auf den Felsen zusammen.)

Chor der Sennen.
Hört das Schreien,
Hört das Toben!
War es unten?
Ist es oben?
Kommt zu Hüsse
Wo's auch sev.

Jery. Bately. Bater.

(Ju bren)

Siehst bu wie schlimm sich's macht Bas bu fo unbedacht Ehorig gethan.

Thomas. Surtig fie ausgelacht! Jest ba wir fertig finb

Fangen sie an.

Chor (eintretend). Als Mord und Todichlag Klang es von hier.

Jern. Bately. Bater und Thomas. Und Lieb' und Heirath Kindet sich bier.

Chor

(bin und wieberrennend).

Eilet zu Hulfe Wo es auch sep.

Jene (zu vier). Nachbarn und Freunde still! — Nun ist's vorbei.

Die Maffe beruhigt und ordnet fich und tritt gu beiben Seiten nah an's Profeenium.)

Thomas
(tritt in die Mitte).
Ein Quodlibet wer hort es geruDer horch' und halte Stand.
Die Klugen alle sind so fern,
Der Lor ist bei der Hand.

Das fag' ich, gute Nachbardleut, Nicht alles fprech' ich aus.

Chomas nimmt einen Knaben bei ber hand und zieht ihn auf bem Abeater weiter vor, thut vertraulich mit ihm und fingt)

Er falle wenn er jemals frent, Nicht mit ber Thur in's Saus.

(Thomas fahrt in Profa fort ju bem Rnaben ju fprechen: Run wie bieß es? fo mas mußt bu gleich auswendig tonnen.)

Der Rnabe. Richt fallet, wenn ihr jemals frept, Grob mit ber Thur in's Haus.

Thomas. Shon, und bas merte dir. Frepft du einmal! Das ift ber Kern bes Studs,

If die Moral.

Thomas und der Anabe.

(zu zwen)

Und fallet wenn ihr felber frent, Nicht mit der Thur in's Saus.

(haben Thomas und ber Rnabe Anmuth und Gunft genug, fo tonnen fie es wagen biefe Beilen unmittelbar an die Bufchauer ju richten.)

Chor (wiederholt's).

(Indessen hat man pantomimisch sich im allgemeinen verständigt.)
Thom a &.

Sie find felbander, Verzeiht einander,

Mir ift verziehn,
Ich fahre nun bin.

MIIe.

Friede den Höhen, Friede den Matten; Berleiht, ihr Baume, Rühlende Schatten Ueber die junge Frau, Ueber den Gatten. Nun gum Altar! Näher dem Himmel Aindergewimmel Freue die Nachbarn, Freue das Paar. Nun im Setummel Anf zum Altar!

## Personen

Recitirenbe.

Baron Sternthal. Graf Altenstein. Sophie, Rila's Schwestern.

Recitirende und Singende.

Lila, Baron Sternthals Gemahlin. Marianne, beffen Schwester. Graf Friedrich, Graf Altensteins Sohn. Berazio, ein Arzt.

Singenbe.

Chor der Feen. Chor der Spinnerinnen. Chor der Gefangnen.

Tangenbe.

Der Dger. Der Damon. Feen. Spinnerinnen. Gefangene.

Der Schauplat ift auf Baron Sternthals Landgute.

# Erfter Aufjug.

#### G a a L

e Sefellschaft junger Leute beiderlei Geschlechts, in hauskleis bern, ergepen sich in einem Tanze; es scheint sie wiederholen ein bekanntes Ballet.

Graf Friedrich (tritt ju ihnen).

# Friedrich.

Pfui doch, ihr Kinder! Still! Ift's erlaubt, daß so einen Lärmen macht? Die ganze Familie ist mig und ihr tanzt und springt!

lucie. Als wenn's eine Sunde ware! Das Und unfrer Schwester geht uns nah' genug zu Heri sollte uns darum die alte Lust nicht wieder einin die Füße kommen, da wir so gewohnt sind an zu tanzen? In unserm Hause war ja nichts als ing, Fest und Freude, und wenn man jung ist—
Sophie. D, wir sind auch betrübt, wir ziehen's
nur nicht so zu Gemuthe. Und wenn es uns auch nicht um's herz ware, wir follten doch tang und fpringen, daß wir die andern nur ein bifiche luftig machten.

Friedrich. Ihr habt eure Schwester lange nid gesehen?

- Lucie. Wir durfen ja nicht. Man verbien uns in den Theil des Parks zu kommen, wo sie fü aufhalt.

Sophie. Sie ist mir ein einzigmal begegne und ich habe mich ber Thrånen nicht enthalten konne Sie schien mit sich selbst in Zweisel zu senn, ob i auch ihre Schwester sen. Und da fie mich lange betrachtet hatte, balb ernsthaft und bald wieder freunt lich geworden war, verließ sie mich mit einer Art un Widerwillen, der mich ganz aus der Fassung brach

Friedrich. Das ist eben das Gefährlichste ih Rrankheit. Das Gleiche ist mir mit ihr begegn Seitdem ihr die Phantasieen den Ropf verrückt hab traut sie niemanden, halt alle ihre Freunde und Li sten, sogar ihren Mann, für Schattenbilder und den Geistern untergeschobene Gestalten. Und wie n man sie von dem Wahren überzeugen, da ihr b Wahre als Gespenst verdächtig ist?

Sophie. Alle Euren haben auch nicht anschi gen wollen.

Encie. Und es kommt alle Tage ein neuer Jahnbicher, ber unfere hoffnungen und Bunfche migbrauch Friedrich. Bas bas betrifft, ba fend ohne Sorm, wir werden keinem mehr Gehor geben.

Sophie. Das ist schon gut! heute ist boch wieder ein neuer gekommen, und wenn ihr gleich die indern von der vorigen Woche mit ihren Pferdearzemen fortgeschickt habt, so wird euch doch der vielst mit seiner Subtilität dran kriegen. Denn witzig int mir der alte Fuchs aus.

Friedrich. Aha! gefällt er euch? Nicht wahr, ihr gleich so ruschlich seyd, daß ihr auf nichts in Welt Acht gebt, so spürt ihr doch daß daß eine ere Art von Krebsen ist, als die Quacksalber bisher? Lucie. Es ist ein Arzt, und darum hab' ich schon Aversion vor ihm. Gut ist er im Grunde und sig dazu. Da wir ihn um Arzney plagten, und er il sah daß und nichts sehlte, gab er doch jeder eine se wohlriechender und wohlschmeckender Schäferenen. Sophie. Und mir dazu einen guten Rath. h hat er besonders in Afsection genommen.

Friedrich. Bas für einen?

Sophie. Und einen guten Bunfch bazu.

lucie. Was war's?

Sophie. Ich werde beides für mich behalten.

est zu der übrigen Geseuschaft, die sich in den Grund bes

Gaals zurückgezogen hat und sich nach und nach verliert.)

kucie (die ihr nachgeht). Sage hoch!

## Marianne tritt auf.

Friedrich (ber ihr entgegen geht). Liebste Mari Sie nehmen keinen Antheil an dem Leichtsinne unbekummerten Geschopfe.

Marianne. Glauben Sie, Graf, baß Gemuth einen Augenblick heiter und ohne Sorgen konnte? Ich habe diese ganze Zeit her mein E nicht angerührt, keinen Ton gesungen. Wie swird es mir, ben heftigen Charakter meines Br zu besänftigen, der das Schicksal seiner Gattin erträgt!

Friedrich. Ach! daß an diese geliebte P die Schicksale so vieler Menschen geknüpft sind! unsers, theuerste Marianne, hängt an dem i Sie wollen Ihren Bruder nicht verlassen; Ihr E kann und will Sie nicht entbehren, so lang seine mahlin in dem betrübten Zustande bleibt; und ic dessen muß meine treue heftige Leidenschaft in verschließen! Ich bin recht unglücklich.

Marianne. Der neue Arzt gibt uns die Hoffnung. Konnt' er auch unfer Uebel heilen! ster Graf, wie freudig wollt' ich senn!

Friedrich. Gewiß, Marianne? Marianne. Gewiß! Gewiß!

Doctor Berazio (tritt anf).

Friedrich. Theuerster Mann, was fur Mutten, was fur hoffnungen bringen Sie uns?

Beragio. Es fieht nicht gut aus. Der Baron will von feiner Cur ein Wort boren.

Friedrich. Sie muffen fich nicht abweisen laffen. Beragio. Wir wollen alles versuchen.

Friedrich. Ach Sie heilen gar viele Schmerzen mf einmal.

Berazio. Ich habe so etwas gemerkt. Nun wir wollen sehen! hier kommt der Baron.

Baron Sternthal (tritt auf).

Berazio. Wenn Ihnen meine Gegenwart wie meine Kunst zuwider ist, so verzeihen Sie daß Sie mich noch hier finden. In wenig Zeit muß Graf Utenstein hier eintreffen, der mich wieder zurück brinzen wird, wenn er leider sieht daß seine Empfehlung zicht Eingang gefunden hat.

Baron. Verzeihen Sie, und der Graf wird mir ach verzeihen. Es ist nicht Undankbarkeit gegen seine sursorge, nicht Mißtrauen in Ihre Runft, es ist Riftrauen in mein Schicksal. Nach so viel fehlgezihlagnen Versuchen, die Gesundheit ihrer Seele wiezer herzustellen, muß ich glauben daß ich auf die Probe zestellt werden soll, wie lieb ich sie habe? Db ich wohl aushalte ihr Elend zu theilen, da ich mir so viel Bluck mit ihr versprach? Ich will auch nicht widerzichasstig senn, und in Geduld vom himmel erwarten was mir Menschen nicht geben sollen.

Beragio. 3ch ehre biefe Gefinnungen, gnabiger

Herr. Nur find ich hart daß Sie mir sogar die nd ren Umstånde ihrer Krankheit verbergen, mir n erlanden wollen sie zu sehen, und mir dadurch Weg abschneiden, theils meine Erfahrungen zu err tern, theils etwas bestimmtes über die Hulfe zu sag die man ihr leisten konnte.

Sophie (zu ben anbern). Und er mochte auch t ber mit unserer armen Schwester haut seine Erf rungen erweitern. Es ist einer wie ber andere.

Lucie. O ja, wenn sie nur was zu sech kinstiren, elektristren haben, sind sie bei der Hand, nur zu sehen was eins für ein Gesicht dazu schnei und zu versichern daß sie es wie im Spiegel vor gesehen hatten.

Baron (ber bisher mit Friedrich und Beragio gesproch

Nerazio. Jeder der in sich fühlt daß er etn gutes wirken kann, muß ein Plaggeist senn. Er n nicht warten bis man ihn ruft; er muß nicht ach wenn man ihn fortschickt. Er muß senn, was hor an den helden preist, er muß senn wie eine Flie die, verscheucht, den Menschen immer wieder von ei andern Seite anfällt.

Sophie. Chrlich ift er wenigstens; er beschre ben Markischreier beutlich genug.

Verazio. Laffen Sie's nur gut fenn, Fraulei Sie fallen mir boch noch in die Sande.

Ø

Sophie. Er hat Ohren wie ein Zaubrer.

Beraziv. Denn, wie ich an Ihren Augen sehe — Sophie. Kommt, wir haben hier nichts zu him — Abieu!

Alle. Adieu! Adieu!

Sophie. Er ift mohl gar ein Physiognomist? (966.) Friedrich. Hore boch wenigstens, Better.

Baron. Ja, so ift mir's schon mehr ergangen. Im läßt sich nach und nach einnehmen, und unsere instangen und Wünsche sind von so kindischer Natur, ihr ihnen mögliches und unmögliches beides von Einer in seyn scheint.

Berazio. In was für Hände Sie auch gefalknind?

Baron. Das sagt der folgende immer vom vorzigehenden. Und es ist erstaunlich, wenn unsere Einstungskraft einmal auf etwas heftig gespannt ist, as man stusenweise zu thun fähig wird. Mir schauser's, wenn ich an die Euren denke, die man mit gebraucht hat, und ich zittre zu was für weitern ausamkeiten gegen sie man mich verleiten wollte, d fast verleitet hatte. Nein, ihre Liebe zu mir hat den Verstand geraubt; die meinige soll ihr wenigsks ein leidlich Leben erhalten.

Bergzio. Ich nehme herzlichen Antheil an Ihrem mmer. Ich stelle mir das Schreckliche der Lage much Weste. XI. Bb.

or, ba Sie, kaum ber Gefahr bes Tobes entrounen, in Ihre Gattin in folchem Elend vor fich feben mußten! hariebrich. Da kommt mein Bater.

Graf Altenstein. Die Borigen.

Graf Altenstein. Better, guten Morgen! guten Morgen, Doctor! Was haben Sie gut's ausgerichtet? Hab' ich bir ba nicht einen tuchtigen Mann herüber geschickt?

Baron. Es ist recht brav daß Sie kommen End danke Ihnen fur die Bekanntschaft, die Sie mir verschafft haben. Wir sind in der kurzen Zeit recht gute Freunde worden, nur einig sind wir noch nicht.

Graf Altenstein. Warum? haft du fein Bertrauen zu meinem Doctor?

Baron. Das beste! wie zu Ihrem guten Billen, nur -

Graf Altenstein. Wenn du ihn hattest redent, boren, ehegestern Abend, wie er mir alles erzähltes alles erklarte — es war mir so begreistich, so bentlicht ich meinte ich wollte nun selbst curiren, so schon hings alles zusammen. Wenn ich's nur behalten hatte!

Friedrich. Es geht Ihnen, Papa, wie mir und andern in der Predigt -

Graf Altenstein. Wo ift beine Frau?

Baron. Un der hintern Seite des Parts halt sie fich noch immer auf, schläft des Tags in der Hutte, die wir ihr zurecht gemacht haben, vermeidet alle Renschen, und wandelt des Nachts in ihren Phantasien herum. Manchmal versteck ich mich sie zu bes lauschen, und ich versichere Ihnen, es gehört viel dazu um nicht rasend zu werden. Wenn ich sie herumziehen sehe mit losem Haar, — im Mondschein einen Kreis abgehen, — mit halb unsicherm Tritt schleicht sie auf und ab, neigt sich bald vor den Sternen, kniet bald auf den Rasen, umfaßt einen Baum, verliert sich in den Sträuchen wie ein Geist! — Ha!

Graf Altenstein. Ruhig, Better! ruhig! Etatt wild zu senn, folltest du die Borschläge des Doctors anhoren.

Berazio. Lassen Sie's, gnabiger herr. Ich bin fast, seit ich hier bin, ber Meinung bes herrn Barons geworden, daß man ganz von Euren abgehen, ober wenigstens sehr behutsam damit seyn musse. Wie lang' ift's her daß die gnabige Frau in bem Zustande ift?

Graf Altenstein. Last sehen! Auf den Diensstag zehn Wochen. Es war just Pferdemarkt in der Stadt gewesen, und Abends, wie ich nach Hause ritt, sprach ich hier ein. Da war der versluchte Brief ansgesommen, der die Nachricht von deinem Tode brachte. Sie lag ohnmächtig nieder, und das ganze Haus war wie toll. — Hore ich muß einen Augenblick in den Stall. Wie geht's deinem Schimmel?

Baron. Ich werde ihn weggeben muffen, lieber Dufel.

Graf Altenstein. Schade für's Pferd! wahrlich Schade. (As.)

Berazio. Woher kam denn das falsche Gerücht? Wer beging die entsetzliche Unvorsichtigkeit so etwas zu schreiben?

Baron. Da gibt's solche politische alte Weiber, vie weitläusige Correspondenzen haben, und immer etwas neues brauchen, woher es auch komme, daß das Porto doch nicht ganz vergeblich ausgegeben wird. In der Welt ist im Grunde des Guten so viel als des Bosen; weil aber niemand leicht was gutes erdenktzt dagegen jederman sich einen großen Spaß macht, was boses zu ersinden und zu glauben, so gibt's der savorablen Neuigkeiten so viel. Und so einer —

Friedrich. Run, fenn Gie nicht bbfe! Es was ein guter Freund -

Baron. Den der Teufel hole! Was ging's ihn an, ob ich todt oder lebendig war? Blessirt war ich, das wußte jederman und meine Frau und ihr allei Wenn er ein guter Freund war, warum mußte er den Erste senn der meine Wunde todtlich glaubte?

Friedrich. In der Entfernung -

Berazio (3u Briebrich). Sie waren gegenwartig?

Friedrich. Ich hatte ihr schon einige Monate Gesellschaft geleistet. Sie war bei Abwesenheit ihred Mannes immer in Sorgen. Ihre Zartlichkeit stellte sich die Gefahren doppelt lebhaft vor. Wir thaten

be mes wir konnten; die Mabchen unferer beiben und ber benachbarten Hauser waren immer um fie; man beim fie wenig allein, und vermochte boch nichts über fien Brübsinn.

Baron. Ich hab' es nie an ihr leiden komen. Sie war immer mit ihren Gedanken zu wenig an der Eide.

Friedrich. Wir tanzten um fie herum, sangen, frangen —

Baron. Und verliebtet end unter einander, wie ich jetzt spure da ich nach Sause komme.

Beragio. Run bas gehort auch zur Sache.

Friedrich. Wir sind's geständig. Alles schien ihre Traurigkeit zu vermehren. Julest kam die Nachricht, Ihr wäret blessirt. Da war nun gar kein Ausskommen mehr mit ihr: den ganzen Tag ging's auf
med ab; bald wollte sie reisen, bald bleiben. Mit
jeder Post mußte man einen Brief wegschaffen; mit
jeder Post wurde einer erwartet, wenn man ihr gleich
die Unmöglichkeit vorstellte. Sie sing an uns zu mißtrauen, glaubte, wir hatten schlimmere Nachrichten,
wollten's ihr verhehlen, und das ging an Einem fort.

Berazio. Haben Sie bamals nichts an ihr

Friedrich. Wenn ich sagen soll, so glaube ich, daß ihr Wahnsinn schon damals ihren Anfang genom= mm hat; aber wer unterscheidet ihn von der tiesen Melancholie, in der sie begraden war? Denn nach demt Bechrecken, den der unglückliche Brief machte, da siesch einige Tage wie in einem hitzigen Fieder lag, schient sie wenig verändert; nur war fast gar nichts aus ihre zu bringen; ihre Blicke wurden scheu und unsicher; in sie schien jederman, den sie sah, zu fürchten oder nicht zu bemerken. Sie verlangte Trauerkleider, und wenn, wir sie mit der Ungewisheit trosten wollten, nahm sie wir sie mit der Ungewisheit trosten wollten, nahm sie wir sich's gar nicht au, bemächtigte sich alles was sie an uns von schwarzem Tasset und Bändern kriegen konnte, und behing sich damit.

Baron. Macht mir den Kopf nicht warm, mit in eurer Erzählung! Genug so ist's, herr Doctor! Sie'd wollte mich nicht wieder erkennen, sie floh mich wiesen ein Gespenst, alle hulfe war vergebens. Und ich werde mir ewig Borwurfe machen, daß ich sie, auch sin nur auf kurze Zeit, der unmenschlichen Behandlung neines Markischreiers überließ, der sich bei mir anzusstreichen gewußt hatte. (Er wint zurück.)

Friedrich. Es ist wahr, sie gerieth darüber in Buth, flüchtete in den Bald, und versteckte sich das selbst. Man machte vergebens gutliche Bersuche sie heraus zu bringen, und der Baron besteht darauf er leide keine Gewalt mehr gegen sie. Man hat ihr heimlich eine hutte zurecht gemacht, worin sie sich bei Tage verbirgt, und wohin ihr ein Kammermadchen, das einzige Geschopf dem sie traut, wenige einfache

Speisen heimtich schaffen darf. So leben wir in trauriger Hoffnung einen Tag nach dem andern hin. Unsere Familie, die in einem ewigen freudigen Leben von Tanz, Gesang, Festen und Ergetzungen schwebte, streicht an einander weg wie Gespenster, und es ware lein Wunder, wenn man selbst den Verstand verldre. Berazio. Aus allem, was Sie mir sagen, kann ich noch Hoffnung schoffen.

Graf Altenftein (commt und tritt mit bem Baron ju ihnen).

erahlt mir unten wunderbare Sachen! was sagen Sie deu? Lila hat ihrem Kammermadchen, der einzigen wu der ihr Vertrauen auch bei ihrem Wahnsinn gebliezien ist, unter dem Siegel der größten Verschwiegenzheit versichert, daß sie wohl wisse woran sie seh; es seh ihr offenbaret worden, ihr Sternthal seh nicht todt, sondern werde nur von feindseligen Geistern gefangen gehalten, die auch ihr nach der Freiheit strebten, des wegen sie unerkannt und heimlich herumwandern musse, die Gelegenheit und Mittel fände ihn zu befreien.

Baron. Desto schlimmer! Sie hat Netten noch eine weitläufige Geschichte von Zauberern, Feen, Ogern und Damonen erzählt, und was sie alles auszustehen babe bis sie mich wieder erlangen könne.

Berazió. Ift die Nette welt? Graf Altenstein. Sie ist hier im hause. Berazio. Dieß bestätigt in mir einen Gehan ben ich schon lang in mir herumwerfe. Wollen, einen Borschlag anhbren? —

Baron. Anhoren mobil.

Beragio. Es ift bier nicht von Curen noch Quadffalberepen bie Rebe. Wenn wir Phantasie bi Phantasie curiren tounten, so hatten wir ein Meis ftud gemacht.

Baron. Wohurch wir fie aus dem Wahpling

Braf Altenstein. So laß ihn boch ausrei Berazio. Sind nicht Musik, Tanz und ? gnügen das Element, worin ihre Familie bisher ge hat? Glauben Sie denn daß die todte Stille, im Sie versunken sind, Ihnen und der Kranken Port bringe? Zerstreuung ist wie eine goldne Wolke, die Menschen, war es auch nur auf kurze Zeit, seit Elend entrückt; und Sie alle, wenn Sie die gewaten Freuden wieder genießen, werden senn wie Assachen, die in einer vaterländischen Luft sich von Asseligkeit und Krankheit auf einmal wieder erholen.

Baron. Und wir sollten eine Beile Thorhe treiben, indeffen bie elend ift, um berentwillen uns sonst nur zu verguugen schienen?

Berazio. Eben von biefem Borwurf mill.
Sie befreien. Laffen Sie und ber gnabigen Frau Geschichte ihrer Phantaften spielen! Sie follen

Ken. Daern und Damonen vorstellen. Ich will mich it als ein weiser Mann zu nabern suchen und ihre Umftanbe ausforschen. Aus bem, mas Sie mir erublen, zeigt fich, daß fich ihr Zustand von felbst ver= beffert babe: sie halt Gie nicht mehr fur todt; die hoffnung lebt in ihr Sie wieder zu feben; sie glaubt felbft, baß fie ihren Gemahl burch Geduld und Stand: bestigkeit wieder erwerben konne. Wenn auch nur in Pufit und Lang um fie berum fie aus der dunteln Traurigkeit riffen, in der sie versentt ift, wenn bas mermuthete Erscheinen abenteuerlicher Geftalten fie md nur in ihren hoffnungen und Phahtasien be-Litte, das es gewiß thun wird; fo hatten wir schon genig gewonnen. Allein ich gehe einem weit bobern Endzweck entgegen. Ich will nichts versprechen, nichts es hoffen lassen --

Graf Altenstein. Der Einfall ift vortrefflich. ift so naturlich, daß ich nicht weiß warum wir nicht elbft barauf gefallen find. Sie glauben alfo, Doctor, baß wir, wenn wir der Phantasie unserer Richte sehmei= bein, etwas über fie vermogen werben?

:01

bie

Beragio. Zulett wird Phantafie und Wirkliche feit zusammentreffen. Wenn fie ihren Gemahl in ihren Armen halt, ben sie sich selbst wieder errungen, id wird fie wohl glauben muffen daß er wieder da ift.

Graf Altenstein. Bon Dgern erzählt fie, die ihr nach der Freiheit streben? Ich will den Oger machen; etwas wildes ist so immer meine Sache; und geen, schone Feen haben wir ja genug im Hause. Kommen Sie, das muffen wir geschelbt anfangen!

Berazio. Schaffen Sie nur die nothigen Sachen berbei, fur bas Uebrige laffen Sie mich forgen.

Baron. Ich weiß nicht - laßt uns erft überlegen.

Graf Altenstein. Ueberleg' du's und wir wolzlen indes Anstalten machen. Kommen Sie Doctor, lassen Sie uns zu Netten gehen. Friedrich, reite hinzüber und schaffe die Masken zusammen. In unsern beiden Häusern mussen sich so viele alte und neue sinzben, daß man das ganze Cabinet der Feen damit fourniren könnte. Alles mas Hände, Füße und Kehzlen hat, berufe herbei. Suche Musik aus, und laß probiren wie es in der Eile gehn will.

Friedrich. Da wird ein schones Impromptu zusammen gehert werden!

Graf Altenftein. Item, es geht!

Berazio. Rommen Sie, wir wollen ber Sache weiter nachdenken; Sie sollen nicht übereilt werben.

Friedrich. Und an willigen Fußen und Rehlen foll's gewiß nicht ermangeln.

# 3 wenter Aufjug.

Romantifche Gegenbeines Parts.

#### Lila.

Süßer Tod! süßer Tod! komm und leg' mich in's tible Grab! — Sie verläßt mich nicht die Melodie bes Todes, auch in den Augenblicken, da ich hoffnungssoll und ruhig bin. Was ist das, das mir so oft in der Seele dämmert, als wenn ich nicht mehr ware? Ich schwanke im Schatten, habe keinen Theil mehr an der Welt. (Auf Kopf und Herz beutend) Es ist hier so! und hier! daß ich nicht kann, wie ich will und mag — Sagt dir denn nicht eine Stimme in deinem herzen: "Er ist nicht auf ewig dir entrissen, daure nur "aus! Er soll wieder dein seyn!" — Dann kommt wieder ein Schlaf über mich, eine Ohnmacht —

3ch schwinde, verschwinde, Empfinde und finde Mich kaum. Ift das Leben? Ift's Tranm? In sollte nicht behalten, Bas mir bas Schidfal gab. Ich bammre! ich schwante! Komm, suber Gebante, Lod! Bereite mein Grab!

(Sie geht nach bem Grunbe, indef tritt hervor)

Der Magus (ber sie bisher beobachtet, Arduter suche Euch, die ihr auf wandernden Gestirnen über 1 schwebt, und ihre gutigen Einstusse auf uns he sendet, euch danke ich daß ihr mir vergonnt habt, guter Stunde diese niedrigen Kinder der Erde in mei Schoos zu versammeln! Sie sollen, zu herrlichen Ezwecken bereitet, aus meinen Handen wohlthätiger 1 wirkender wieder ausgehn durch die Gaben eurer Weheit und euer fortdauerndes Walten.

Lila (sic naherns). Wie kommt der Alte hierhi Was für Kräuter mag er suchen? Ist's wohl harmloser Wensch, oder ein Kundschafter, der t umschleicht, zu forschen wo man dir feindselig am lei testen beikommen mag? Daß man doch in dieser W so oft hierüber in Zweifel schweben muß! — Entsti ich ihm?

Magus (für sich, aber tauter). Auch sie, die in dies einsamen Gesilden wandelt, erquickt durch eure lie reiche Gegenwart! Erhebt ihr Herz, daß aus der Dikelheit sich ihre Geister aufrichten, daß sie nicht trissinnig den großen Endzweck versaume, dem sie heir lich sehnend entgegen hosst.

Lila. Weh mir! Er kennt mich. Er weiß von m

Ragus. Bebe nicht, gebrückte Sterbliche! Des freundlichen ift viel auf Erden. Der Unglückliche wird ugwöhnisch, er kennt weder die gute Seite des Menschen, noch die gunfligen Winke des Schickfals.

Lila (zu ihm freiend). Wer du auch sepst, verbirg unter dieser eblen Gestalt, verstede hinter diesen Gesumungen keinen Verrather! Die Machtigen sollten nicht lügen, und die Gewaltigen sich nicht verstellen; der die Gbtter geben auch den Ungerechten Gewalt, mb gut Glück den Heimtücksichen.

Magus. Immer zu mißtrauen ift ein Frrthum, wie immer zu trauen.

b

=

?

þ

t

ľ

ı

=

Ξ

=

=

Lila. Dein Bort, beine Stimme gieht mich an.

Magus. Willft bu bich einem Wohlmeinenden bertrauen, fo fage, wie fühlft bu bich?

Lila. Wohl, aber traurig; und vor dem Gedanslen, daß ich frohlich werden konnte, fürchte ich mich, wie vor dem großten Uebel.

Mague. Du follst nicht frohlich fenn, nur Froh-

Lila. Rann bas ein Ungludlicher?

Magus. Das ift sein schoner Trost. Vermeibe niemanden, der dir begegnet. Du findest leicht einen bem du hilfft, einen der dir helfen kann.

Lila. Mein Gemuth neigt fich ber Stille, ber Debe zu.

Magus. Ift es wohl gethan jeder Reigung folgen?

Lila. Was foll ich thun?

Magus. Gutige Geister umgeben bich, und mb ten bir beistehn. Sie werden bir sogleich erschein wenn sie bein herz ruft.

Lila. Go nah' find fie?

Magus. So nah' die Belehrung, so nah' Sulfe. Sie wissen viel, benn sie find ohne Besch tigung; sie lehren gut, denn sie sind ohne Leidensche Lila. Kuhre mich zu ihnen.

Magus. Sie fommen. Du wirst glauben fannte Gestalten zu sehen, und bu irrft nicht.

Lila. D diese gefährliche Lift kenne ich, we und falsche Geister mit Gestalten der Liebe loden. • Magus. Berbanne für ewig dieses Mißtran und diese Sorgen. Nein, meine Freundin! die Gei haben keine Gestalten; jeder sieht sie mit den Aug seiner Seele in bekannte Formen gekleidet.

Lila. Wie wunderbar!

Magus. Hute dich sie zu berühren, benn zersließen in Luft. Die Augen trügen. Aber fo ihrem Rath. Was du dann fassest, was du in t nen Armen haltst, das ist wahr, das ist wirkli Wandle deinen Pfad fort. Du wirst die Deinig wieder sinden, wirst den Deinigen wieder gegel werden.

Lila. Ich wandre! und follt' ich zum stillen Aluffe bes Todes gelangen, ruhig tret' ich in den Kahn -

Magus. Rimm dieses Klaschchen, und wenn bu Erquickung bedarfst, salbe beine Schlafe damit. Es . ift eine Seele in diesen Tropfen, die mit ber unfrigen nahe verwandt ift, freundlich fich zu ihr gesellt, und schwesterlich ihr in den Augenblicken aufhilft, wo fie be schaffen und wirken soll und eben ermangeln will.

Lila (gaubert).

ROL

Del

Wenn du mir mißtrauest, so wirfs Maaus. in's nachste Wasser.

bei Lila. Ich traue und banke,

Magus. Berachte feine Erquidung, die Sterb= lichen so nothig ist. Es herrschen die holden Keen iber bas gartefte, mas ber Menfch zu feinem Genuß ne nur fich auswählen mochte. Sie werden dir Speise Berschmabe fie nicht. Ad vorseten.

Lila. Mir ekelt vor jeder Roft.

Magus. Diese wird bich reigen. Gie ist fo thel als schmadhaft, und so schmadhaft als gefund.

Lila. Giner Bugenben ziemt es nicht fich an herr= licher Tafel zu weiden.

Magus. Glaubst du dir zu fruchten und ben id Gottern zu bienen, wenn bu bich beffen enthaltst mas go ber Natur gemäß ift? Freundin! dich hat die Erfahrung be gelehrt, daß du dich felbst nicht retten kannst. hulfe begehrt, muß nicht auf seinem Sinne bleiben.

Lila. Deine Stimme gibt mir Muth. Kehr aber in mein herz zuruck, so erschrecke ich über ängstlichen Ton der darin widerhaltt.

Magus. Ermanne bich und es wird alles gelin Lila. Was vermag ich?

Magus. Benig! Doch erniedrige nicht be Billen unter bein Bermbgen.

Feiger Gedanken Bangliches Schwanken, Beibisches Zagen, Aengstliches Klagen Bendet kein Elend, Macht dich nicht frei.

Allen Gewalten Jum Truß sich erhalten; Nimmer sich beugen, Araftig sich zeigen, Nufet die Arme Der Götter herbei.

(216.)

Lila (allein). Er geht! Ungern seh' ich ihn f den. Wie seine Gegenwart mir schon Muth, f Hoffnung einsibst! Warum eilt er? Warum b er nicht, daß ich an seiner Hand meinen Wünschen gegen gehe? Nein, ich will mich einsam nicht mehr härmen, ich will mich der Gesellschaft erfreuen, die 1 umgibt. — Zaudert nicht länger, liebliche Gei Zeigt euch mir! Erscheinet, freundliche Gestalten! Chor ber Feen (erft in ber Ferne, bann naber). Bu-

. Chor.

Mit leisem Gestüster, Ihr luft'gen Geschwister, Jum grünenden Saal! Erfüllet die Pflichten! Der Mond erhellt die Fichten, Und undern Gesichten Erscheinen die lichten Die Sternlein im Thal.

(Bahrend dieses Gesangs hat ein Aheil des Chors einen Aanz men, zwischen welchem Lila zulest hinein tritt und Almaiden kt.)

Lila. Berzeiht einer Irrenden, wenn sie eure heis n Reihen stort! Ich bin zu euch gewiesen, und da mir erscheint, ist es mir ein Zeichen daß ihr mich nehmen wollt. Ich ergebe mich ganz eurem Rath, rr Leitung. Wäret ihr Sterbliche, ich könnte euch ne Freundinnen heißen, euch Liebe geben und Liebe euch hoffen. Täuscht mein Herz nicht, das Hulse euch erwartet.

Almaide.

Sep nicht beklommen! Sep uns willfommen! Traurige Sterbliche, Weide dich hier! Wir in der Hulle Nächtlicher Stille

Gethe's Werte, XI, 180.

Weihen Den Neihen, Lieben die Sterblichen; Keine verderblichen Götter sind wir.

(Im Grunde eröffnet fich eine schne erleuchtete Laube, workstein Difc mit Speisen fich zeigt, baneben zwen Seffel fteben.)

Sep und willfommen! Sep nicht beklommen! Traurige Sterbliche, Weibe dich hier!

(Kila wird von ben Feen in die Laube gendtfigt, fie fest fic an ben Lifch, Almaibe gegen fie über. Die tanzenden Feen bedienen beide indes bas lingende Chor an den Seiten des Theaters vertheilt ift.)

Chor.

Wir in der Hille Nächtlicher Stille Weihen Den Reihen, Lieben die Sterblichen; Keine verderblichen Götter sind wir.

(Lila steht auf und kommt mit Almaiden hervor.)

Almaide. Du bist mit wenigem gesättigt, mein Freundin. Fast könntest du mit uns wandeln, die wir leichten Thau von der Lippe erquickter Blumen saugen, und so uns zu nahren gewohnt sind.

Lila. Nicht die Freiheit eines leichten Lebens sättigt mich; der Rummer eines angstlichen Zustandes raubt mir die Lust zu jeder Speise.

Almaide. Da bu uns gesehen hast, kannst bu nicht langer elend bleiben. Der Anblick eines mahr: ift Glucklichen macht glucklich.

Lila. Mein Geift steigt auf und finkt wieder zurud. Almaide. Auf zur Thatigkeit, und er wird von Sufe zu Stufe steigen, kaum raften, zurud nie tres im. Auf, meine Freundin!

Lila. Bas rathft bu mir?

Almaibe. Bernimm! Es lebt bein Gemahl.

Lila. Ihr Gbtter hab' ich recht vermuthet?

Almaibe. Allein er ist in der Gewalt eines wisschen Damons, der ibn mit sußen Traumen banigt und gefangen halt.

Lila. Go ahnt' ich's.

Almaide. Er kann nie wieder erwachen, wenn be ihn nicht weckst.

Lila. So ist er nicht tobt? Gewiß nicht tobt? Er ruht nur auf einem weichen Lager, in keiner Gruft, in herrlicher Thronhimmel wolbt sich über dem Schlassenden? Leise will ich an seine Seite treten, erst in ruhen sehn und mich seiner Gegenwart erfreuen.

Liaumt er denn wohl von mir? — Danu fang' ich keine, leise nur an! Mein Lieber, erwache! Erwache, mein Bester! Sen wieder mein! Richte dich auf! Hore in Bester! Sen wieder mein! Richte dich auf! Hore in ich einer Geliebten! — Wird denn auch horen, wenn ich rufe?

Almaide. Er wird.

Lila. D führe mich zur State wo er sein Hau niedergelegt hat! — Und wenn er nicht sogleich wachen will, fass ich ihn an und schüttl' ihn leise uwarte bescheiden, und schüttl' ihn stärker und rufe w der: Erwache! — Nicht wahr, es ist ein tieser Schlin dem er begraben liegt?

Almaide. Gin tiefer Zauberfchlaf, ben bei Gegenwart leicht gerftreuen fann.

Lila. Lag uns nicht verweilen!

.Almaide. Die State seiner Ruhe vermögen u nicht sogleich zu erreichen; es liegt noch manche E fahr, manches Hinderniß dazwischen.

Lila. D himmel!

Almaide. Dein Zaudern selbst war Schuld, diese Gefahren, diese Hindernisse nur vermehrte Nach und nach hat jener Damon alle deine Berwandts alle deine Freunde in seine Gewalt gelockt; und wei du saumst, wird er auch dich überlisten, denn a dich ist gezählt.

Lila. Wie kann ich ihm entgehen? Wie fie ! freien? Romm! Silf mir! Romm!

Almaide. Ich kann dich nicht begleiten, t nicht helfen. Der Mensch hilft sich selbst am befte Er muß wandeln, sein Glud zu suchen; er muß zuger fen es zu fassen; gunftige Gotter konnen leiten, segne Bergebens fordert der Lässige ein unbedingtes Glu-Ja, wird es ihm gewährt, so ist's zur Strafe. Lila. So fahret wohl! Ich gehe allein auf duns ihm Pfade.

MImaibe. Berweile diefe Nacht! Dit bem frbhs ben Dorgen folift bu einen gludlichen Weg antreten.

Lila. Nein, jest! jest! Auf dem Pfade Des Ides gleitet mein Auß willig hinab.

Almaibe. Sore mich!

be

di

££

FE

ics

nd.

Lila. Nom Grabe her faufelt die Stimme des Bindes lieblicher, als beine fuße Lippe mich loden kann.

Almaide (für sich). D weh! Sie fällt zuruck! Ich habe zu viel gesagt! (Laur) hier in dieser Laube ist für dich ein Ruhebette. Bediene dich sein, insissen wir unsre stillen Weihungen vollenden. Wir wollen ich vor der Kühle der Nacht, vor dem Thau des Vorgens bewahren, schwesterlich für dich sorgen und bine Pfade segnen.

Lila. Es ist vergebens, ich kann nicht ergreifen nas ihr bietet. Eure Liebe, eure Gute fließt mir wie bares Baffer burch die fassenden Sande.

Almaide (für fic). Ungludliche, was ift fur dich phoffen? (Laut) Du mußt bei uns verweilen!

Lila.

Ich fuhle bie Gute, Und fann euch nicht danken. Verzeihet dem franken, Berworrenen Ginn! Mir ift's im Gemuthe Bald bufter, bald heiter, Ich fehne mich weiter, Und weiß nicht wohin.

(**A**5.)

Almaide. Sie verliert fich in die Busche. 1 entfernt sich nicht weit. Auf, Schwestern, fingt ein Lied, daß der Ton des Trostes um ihren Bu schalle.

> Almaibe (mit dem Chor). Wir helfen gerne, Sind nimmer ferne, Sind immer nah. Anfen die Armen Unfer Erbarmen, Gleich sind wir da!

## Dritter Aufzug.

Rauber Balb, im Grunde eine Sobie

### Almaibe. Magus.

Magus.

Sttliche Ree! Was du mir ergablik, verwundert in nicht. Bernhige bich! Diese Rudfalle muffen w nicht erschrecken. Jebe Natur, die fich aus einem Muntenen Zustande erheben will, muß oft wieder nach-Men, um fich von der neuen, ungewohnten Unftrenmg zu erholen. Ich fürchte mich vor niemand mehr, de vor einem Thoren, der einen Anlauf nimmt klug werben. Wir muffen nicht verzagen, wir haben webt folche Scenen zu erwarten. Genug, daß fie einige Speife zu fich genommen, daß fie den Gedanken gefaßt an ihr liege es die Ihrigen zu retten. Wir haben me nur zu huten, daß wir fie nicht zu geschwinde ge= kilt glauben, daß wir den Gemahl ihr nicht eher zeigen, bis fie fahig ift seine Gegenwart zu ertragen. Laß uns ilen! ihr Plat machen! Sie kommt hieher, wo neue Eideinungen auf fie marten. (Beibe ab.)

Lila (mit bem Maschen in ber hand). Ich habe die Unrecht gethau, edler Alter! Ohne beinen Balsam wurde mir es schwer geworden senn, diesen dustern, rauhen Weg zu wandeln. Die freundlichen Gottheiten ist sind geschiedert. Wich halt die Nacht in ihren Tiefen. Die Sterne sind geschwunden. Ein rauher, ahnungsewoller Wind schwebt um mich her.

Chor ber Gefangnen (von innen).

· , Wer rettet!

Lila. Es bangt und wehtlagt aus den Sohlen !-

11

Weh! Weh!

Lila. Entgegen, schwaches herz! Du bift so elends und fürchtest noch?

Chor (von innen).

Erbarmen !

Was hilft uns Armen

. Des Lebens holder Tag!

Lila. Es ruft dir! Dir! um hulfe! Die armen Berlassnen! Ach! — Ja, es sind die Deinen. Ihr Sotter! hier sind sie verschlossen! hier gefangen! Ich, halte mich nicht, es koste was es wolle. Ich muß sie, sehn, sie troften, und, wenn es moglich ist, sie retten.

Gefangne (treten auf in Retten, betlagen ihr Schickfal, in einem traurigen Tange; ba fie julest Lila erblicten, ftaunen fie gund rathen ihr pantomimisch sich zu entfernen).

Lila. Ihr werdet mich nicht bewegen euch gut verlaffen. Bielleicht bin ich beftimmt euch zu befreien

mb gludlich zu machen. Der himmel führt oft Uns midliche zusammen, daß beider Elend gehoben werde. Kriedrich (witt auf).

Ber ift die Berwegene, die sich bem Aufenthalt in Angst und der Trauer nahern darf? Himmel, is wine Nichte! Lila, bist du's?

Lila. Friedrich barf ich mir trauen? Kriedrich. Ja, ich bin's!

Lila. Du bist es! (Sie fast ihn an.) Send Zeugen, weine Hande, daß ich ihn wieder habe! — Und in besem Zustande?

Friedrich. Soll ich bir's fagen? Soll ich beine Imuer vermehren? Ich bin, wir find in diesem Zustande, durch deine Schuld.

Lila. Durch meine?

Friedrich. Erinnerst du bich? Es ift furze Zeit, ich bir nicht weit von Dieser Stelle begegnete.

Lila. Deinen Schatten glaubte ich zu feben,

Friedrich. Eben das war mein Unglud! 3ch nickte dir die Hand, ich reichte dir sie flehend. Du tikest nur schneller vorüber. Ach es war eben der Angenblick, da mich der Damon durch seinen grausamen Oger verfolgen ließ. Hättest du mir deine Hand gereicht, er hatte keine Gewalt über mich gehabt, wir wiren frei, und hätten zur Freiheit deines Gemahls

#### Lila. Beh mir!

Friedrich. Siehst du hier diese? Du kenust sie alle. Den frohen Karl, den schelmischen Heinrich, den treuen Franz, den dienstfertigen Ludwig, diese guten Nachbarn hier, du erkennst sie alle. Ruft ihr die Hand! Freut euch eurer Gegenwart!

(Einige ber Gefangenen treten ju ihr, geben pantomimifc ihre Freude zu ertennen, und tuffen ihr bie Sanbe.)

Lila. Ihr seyd's! Ihr seyd mir alle willsommen!
— In Ketten sind' ich euch wieder! Gute Freunde!
Hab' ich euch doch wieder! Sind wir doch wenigstenszusammen! Wie lang ist's daß wir uns nicht gesehen haben? Wie kann ich euch retten? (Sie sieht sie voll Berwundrung an, soweigt und sieht sie immer starrer und starrer an. Endlich wendet sie sich dingstlich hinweg.) Wehe mir! Ich kann nicht bleiben, ich muß euch verlassen.

Friedrich. Wie? Warum? Statt mit und ju rathschlagen, wie wir bem gemeinsamen Uebel entgeben tonnen, willft bu fliebn?

Lila. Ach es ist nicht Feigheit, aber ein unbesschreiblich Gefühl. Eure Gegenwart ängstigt mich, eure Liebe! Nicht die Furcht vor dem Ungeheuer. Stunde er da, ihr solltet sehn daß Lila nicht zittert. Eure Liebe, die ich mir nicht zueignen kann, treibt mich von hinnen! Eure Stimme, euer Mitleiden mehr als eure Noth. — Was kann ich sagen? — Last mich — Last mich!

Friedrich.

Bleib' und erwirb ben Frieden, Bleibe! bu wirft und befreien; Freundliche Gotter verleihen Den schönsten Augenblick.

Lila.

Ach, mir ist nicht beschieden Der Erbe mich zu freuen, Feindliche Gotter streuen Mir Elend auf mein Gluc!

Friedrich.

Las dich die Liebe laben!

Lila.

Ach sie ist mir entstohn!

Friedrich.

Mit allen Himmelsgaben Sollft bu ihn wieder haben, Ift er fo nabe fcon.

Lila.

Ach, alle Himmelogaben Sollt' ich im Traum nur haben? Wandre zum Grabe schon!

(Kila geht ab, Friedrich und die Uedrigen sehen ihr verlegen nach.)
Magus. Folgt ihr nicht! Haltet sie nicht auf.
1 habe euch und sie wohl beobachtet. Ich zweisse
1 it an einem gunstigen Ausgange. Ich werde ihr
1 jen, ihr Muth einsprechen, sie hierher zurück brins.
2 ist die Zeit, da der Oger von der Jagd
ich kehrt. Da sie der Liebe wenig Gehor gibt,

laßt uns sehen ob Gewalt und Unrecht fie nicht au bem Traume wecken. (Magus ab.)

Der Oger (commt von der Jago jurud und freut fich fein Beute. Er lagt fich von ben Gefangenen bedienen, fie formire einen Tang, der Oger tritt in die Sobile.)

Lila (weiche eine Zeit tang von der Seite zugesehen, tri bervor). Nun erst erkenn' ich mich wieder, da mei Herz an diesen fürchterlichen Platz sehnsuchtsvoll he fliegt. Ja, ich will's, ich kann's, ich bin's ihm schuldig. Meine Freunde!

Friedrich. Bas bringst du uns, Geliebte? Lila. Mich selbst. Es ift nur Ein Mittel euzu retten — baß ich euer Schicksal theile.

Friedrich. Die?

Lila. Mir ist offenbart worden: ich muß be Oger trogen, ihn auffordern, ihn reizen; und da i feine Waffen habe ihn zu bekampfen, ihn zu überwiden, sollen mir die Ketten willfommen senn, die mi an eure Gesellschaft schließen.

Friedrich. Du magft viel.

Lila. Send ruhig, denn ich bin der Eimer, b das Schicksal in den Brunnen wirft um euch herg zu ziehen.

Der Oger (tritt auf, erblickt Lila).

Lila. Ungeheuer, tritt naher! Meine Stimme die Stimme der Gbtter! Gib diese los, oder erwar die Rache der Immergutigen! (Unter bem Mitornell zu folgender Arie zeigt ber Oger seine Emotung ihrer Schwachheit; er gebletet ben Seinigen Ketten berti m bringen, welche ihr angelegt werben.)

Lila.

Ich biete dir Trup! Gib ber beine Ketten! Die Gotter erretten, Semabren mir Schut.

int

Ė

tri

E

ná

Ich foll vor bir erzittern? Mir regt fich alles Blut, Und in den Ungewittern Erzeigt fich erst der Muth. (Der Dger gebt ab.)

Friedrich. Jetzt, da du dich so mannlich bezigst, kann ich dir erst ein Geheimniß entdecken, das wher meine Lippe nicht überschreiten durfte. Ja, du buntest allein durch diese That uns alle retten. Halte ich sest an unse Gesellschaft.

Lila. Ift's gewiß?

Friedrich. Ganz gewiß. Der Damon hat seine feine feinde machtiger gemacht, er hat dich zum Siege gesteffelt; er wird einen Brand in's Haus tragen, ber bin ganzes Reich verzehren soll.

Lila. Sage weiter. Ich sehe nur Männer hier! Bo find meine Schwestern, unfre Nichten, wo die Krundinnen?

Friedrich. Auf bas feltsamste gefangen. Cie ind genothigt ihr Tagewerk am Rocken zu vollenden,

wie wir den Garten zu beforgen und im Pallafte gu bienen. Du wirft fie feben.

Lila. Ich brenne vor Begierbe.

Friedrich. Doch lag und ohne Beistand ber Beifter nicht eilen; sie kommen, wir bedurfen ihres : Raths.

Almaide. Chor der Feen itreten auf.

Almaide. Theure Schwester, find' ich bich wieder!

Lila. In Freud' und Schmerzen. Gefangen hier mit diefen Geliebten. Ihre Gegenwart troftet mich über alles und belebt meine Hoffnung.

Almaide. Laß dich nicht wieder durch unzeitige Trauer, durch Bangigkeit und Sorgen zurudziehn. Gebe vorwarts, und du erlangst beine Bunsche.

Lila. Laft mich balb an's Biel meiner Soffnungen gelangen.

Almaibe. Schreite zu! Riemand kann es bir entruden. Rur vernimm unfern Rath.

Lila. Wie gern vernehm' ich, wie gern befolg' ich ihn!

Almaibe. Sobalb du in dem Garten angelangt bift, so eile an den nachsten Brunnen, dein Gesicht und deine Hande zu waschen; sogleich werden diese Retten von deinen Armen fallen. Gile sodann in die Laube, die mit Rosenbuschen umschattet ist. Port wirst du ein neues Gewand sinden; bekleide dich das mit, wirf deine Trauer ab, und schmucke dich, wie es einer Siegerin ziemt. Lege den gestickten Schleier um's Haupt; dieser schützt dich vor aller Gewalt des Damons. So viel konnen wir thun; das Uebrige ist dein Werk.

Lila. Belehrt mich weiter, was werd' ich finden?

Almaide. Diese Freunde werden dir alles erflären. Dein Geist wird dich leiten in jedem Augenblid bas Rechte zu wirken. Nur froh! Nur bald! Bir sagen, bein Gemahl, dein Geliebter ist nah'.

Lila.

Sterne! Sterne!
Er ist nicht ferne!
Liebe Geister, kann es geschehn,
Last mich die State des Liebsten sehn!
Sotter, die ihr nicht bethöret,
Her im Walbe
Balbe
Gebt mir den Geliebten frei!
Ja, ich fühl' beglückte Triebe!
Liebe
Loft die Zauberep.

Friedrich und Almaide mit bem Chor ber Feen und Gefangenen.

Gerne! Gerne! Grift nicht ferne!

Mur geduldig, es soll geschehn!
Du sollst die State des Liebsten sehn.
Wir, die wir das Schickfal hören,
Schwören,
Hier im Walde
Balde
Machst du den Geliebten frei!
Sep nicht bange, sep nicht trübe!
Liebe.
Löst die Zauberep.

## Bierter Aufzug.

Bi a I b

### Almaide. Friedrich.

Friedrich.

Rur einen Augenblick, meine Beste! Welche Qual, in so nahe zu sepn, und dir kein Wort sagen zu kön= m! Dir nicht sagen zu dürsen wie sehr ich dich liebe! hab ich doch nichts anders als diesen einzigen Trost! Bem mir auch der geraubt werden sollte —

Almaide. Entfernen Sie fich, mein Freund! B find viele Beobachter auf allen Seiten.

Friedrich. Was konnen fie feben, was fie nicht ichm wiffen: daß unfre Gemuther auf ewig verbunsten find.

Almaibe. Laffen Gie uns jeden Argwohn vermiden, ber unfer unwurdig mare.

Friedrich. Ich verlaffe bich! Deine Sand, meine Theure!

(Er tast ihre Hand.)

Magus. Find' ich euch so zusammen, meine Geners werte. XI. 186.

Freunde? Verspracht ihr mir nicht beilig ihr wo auf euren Posten bleiben? Graf! Graf! man wollte klug betragen. Sie wissen daß der Baron nicht im guter Laune ift, daß man ihn oft auf seine Schwe eifersuchtig halten sollte.

Friedrich. Machen Sie mir keine Bormit Sie wissen nicht mas ein herz wie bas meinige leibe

> Alle diese langen Stunden Konnt' ich ihr tein Wortchen sagen; Eben hab' ich sie gefunden, Darf nicht meine Leiden klagen, Wenn ich lang' bescheiden war?

(Zum Magus)

Ja, ich gehe, theurer Meister, Du beherrscheft unfre Geister. (Bu Ulmaiben)

Ja, ich bleibe wie ich war.

(Jum Magus)

Laß ein tröftlich Wort mich hören! Ewig werd' ich dich verehren, Aber, 'aber feine Lehren! Lehren nüßen mir fein Haar!

(Får sich)

Klug hat er es unternommen; Lila foll Verstand bekommen, Ach! und ich verlier' ibn gar!

(Friedrich geht an ber einen Seite ab, an ber anbern ber ! gus mir Almaiben.)

Der hintere Borhang bffnet sich. Man erblickt einen schon macken Garten, in bessen Grunde ein Sebäude mit sieben Hallen Jede Halle ist mit einer Thure verschlossen, an deren Mitte Rocken und eine Spindel befestigt ist; an der Geite des Rockend in jeder Thure zwey Deffnungen, so groß, daß ein Paar Arme reichen können. Alles ist romantisch verziert.)

Die Chore ber Gefangnen (find mit Gartenarbeit aftigt, bas tangende Chor formirt ein Ballet).

Graf Friedrich und ber Magus (treten herein. Magus scheint mit bem Grafen eine Abrede zu nehmen und sobann auf der andern Selte ab. Friedrich gibt den Choren Beichen. Sie stellen sich an beibe Seiten).

Friedrich.

Auf aus der Ruh'! Auf aus der Ruh'! Höret die Freunde, sie rufen euch zu! Horchet dem Sange, Schlaft nicht so lange!

Cbor.

Auf aus der Ruh'! Auf aus der Ruh'! Soret die Freunde, fie rufen euch ju!

Chor der Frauen (von innen). Last uns die Ruh'! Last uns die Ruh'! Last uns die Ruh'! Liebliche Freunde, nur singt uns dazu! Euer Getone Wieget so schöne! Last uns die Ruh', Liebliche Freunde, nur singt uns dazu!

Chor der Manner. Auf aus der Ruh', Soret die Freunde, sie rufen euch gu! Sorchet dem Sange, Baudert nicht lange! Auf ans der Ruh'! Horet die Freunde, fie rufen euch ju!

(Es laffen fich Sanbe feben, bie aus ben Deffnungen beraus fen, Rocken und Spinbel fassen und zu spinnen anfangen.)

Chor ber Manner.

Spinnet dann, spinnet dann Immer geschwinder! Endet das Tagwerk, Ihr lieblichen Kinder!

Chor ber Frauen (von innen).
Freudig im Spinnen,
Eilig zerrinnen
'Uns die bezauberten
Ledigen Stunden.
Lich, find fo leichte
Richt wieder gefunden!

Chor der Männer.
Spinnet dann, spinnet dann,
Immer geschwinder!
Endet das Tagwerf,
Ihr lieblichen Kinder!

(Es erbsfinen sich die sieben Thuren. Marianne tritt Maste aus der mittelsten, Sophie und Lucie aus den sten beiden. Das singende und tanzende Coer Frauen tommt nach und nach in einer gewissen Or hervor. Das singende Chor der Frauen tritt an die Seite gi

ber ber Manner, Marianne zu Friedrichen; die beiden tanzenden im vereinigen sich in einem Ballette; indessen singen)

Die Chbre ber Manner und Frauen.

So tanget und springet In Reihen und Krang, Die liebliche Jugend, Ihr ziemet der Tang.

Um Rocken zu figen Und fleißig zu feyn, Das Tagwert zu enden, Es fclafert euch ein.

Drum tanget und springet, Erfrischt euch bas Blut, Der traurigen Liebe Gebt Hoffnung und Muth!

Borftehendes Tutti wird mit Abfanen gesungen, zwischen welsber Balletmeister in Gestalt bes Dann oft 6. ein Golo und ben ersten Anzerinnen zu zwey, auch zu drey tanzt. Uebers t wird die ganze Austalt des vierten Actes vollig seinem Gesuse Austalfen.)

Lila (welche sich während bes vorhergehenden Tanzes manch bliden lassen, tritt unter der lepten Strophe in die Mitte der enden und Singenden. Sie hat ein weißes Rieid an, mit Blumb frohlichen Farben geziert). So find' ich euch denn hier zusammen! "Wie lange hab' ich euch entbehren sen! Parf ich hoffen, daß die Gewalt des Damons überwunden wird?

Saphie. Sie ift's durch beine Gegenwart. Sen i willtommen, Schwester!

Lila. Willsommen, meine Sophie! meine Lucwillsommen! Marianne, bist du es wirklich?

Marianne. Umarme mich, theure Freundin!
(Alle begrüßen fie, umarmen fie, kuffen ihr bie Hanbe.)

Lila. Wie munderlich fend ihr angezogen?

Lucie. Bald hoffen wir von diesen Rleibern, vo biesem laftigen Schmucke befreit zu fenn.

Lila. Welch eine seltsame Erscheinung tritt bie auf?

Magus. Erkennst du mich nicht, meine Freun din?

Lila. Sagt mir, woran ich bin. Es kommt mi alles, ich komme mir selbst so wunderbar vor. Ist das nicht unser Gartenhaus' Was soll die Mummeren am hellen Tage? Irr' ich mich nicht, so scheinst du alter als du bist. Dieser Bar schließt nicht recht an's Kinn.

Magus. In wenig Augenblicken siehst du mid wieder. Du bist am Ziele; ergetze dich mit den Dei nigen, bald sollst du deinen letzten Wunsch befrie digt sehn. Du sollst deinen Gemahl in deine Arms schließen.

Lila.

Am Ziele! Ich fühle Die Nähe Des Lieben, Und siehe, Getrieben Von Hossnung und Schmerz. Ihr Gutigen! Ihr könnt mich nicht lassen! Lasst mich ihn fassen, Selig befriedigen Das bangende Herz.

Der Baron, Graf Altenftein, Beragio (in Saudenebern treten auf).

Der Baron. Haltet mich nicht länger! Wenn! Mittel gewirkt hat, werther Doctor, so ist es, daß wir uns ihrer versichern! Lila! meine Gete, meine Gattin! Lila. Ohimmel, mein Gemahl! Wo kommst du? So erwartet und so unerwartet! Mein Oheim! ine Freunde! Mein Gemahl!

(Während ber Freude bes Wieberertennens fingt)

Das Chor.
Nimm ihn zurud!
Die guten Geister geben
Dir sein Leben,
Dir bein Glud;
Neuem Leben,
Uns gegeben,
Komm in unsern
Arm zurud!

## · Friedrich.

Empfinde dich in seinen Ruffen, Und glaub' an beiner Liebe Glud! Was Lieb' und Phantasie entrissen, Gibt Lieb' und Phantasie gurud.

Ehor. Nimm ihn zurud, Die guten Geister geben Dir sein Leben, Dir bein Glud!

Marianue. Er überstand die Todesleiden, Du haft vergebens dich gequalt: Bu unferm Leben, unfern Freuden Hast du uns nur allein gesehlt,

Chor.

Nenem Leben, Uns gegeben, Komm in unsern Arm zurück!

Lila.

3ch habe bich, Geliebter, wieber, Umarme bich, o bester Mann! Es beben alle mir bie Glieber Bom Glud, bas ich nicht faffen tann.

Chor.

Weg mit ben gitternden, Alles verbitternben

Sweifeln von hier!
Nur die verbündete,
Ewig begründete
Wonne sep dir!
Kommt ihr entronnenen,
Wieder gewonnenen
Freuden heran!
Lebet, ihr Seligen,
So die ungähligen
Lage fortan!

, 2 **x** 

.

,

•

,

.

t

Die

Fifther in.

Ein Singspiel.

Auf dem natürlichen Schauplat zu Liefurth an der Ilm vorgestellt.

## Personen.

Dortchen. Ihr Bater. Miklas, ihr Bräutigam. Nachbarn. Unter hohen Erlen um Flusse stehen zerstreute Fischerhatten. Si ift Racht und stille. An einem Keinen Feuer sind Abpfe gesent, Rese und Fischergerathe rings umber aufgestellt.

Dortchen (beschäftigt, singt). Wer reitet so spat durch Nacht und Wind? Es ist der Bater mit seinem Kind; Er hat den Anaben wohl in dem Arm, Er faßt ihn sicher, er halt ihn warm.

Mein Sohn, was birgst du so bang bein Gesicht? — Siehst, Bater, du den Erlfonigenicht? Den Erlentonig mit Kron' und Schweif? — Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. —

Du liebes Kind, tomm' geh' mit mir! Gar schone Spiele spiel' ich mit dir; Manch' bunte Blumen find an dem Strand, Meine Mutter hat manch gulben Gewand.

Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht, Was Erlenkönig mir leise verspricht? — Sep ruhig, bleibe ruhig, mein Kind; In durren Blättern fäuselt der Wind. — Willft, feiner Anabe, bu mit mir gehn? Meine Cochter follen dich warten fcon; Meine Cochter fuhren ben nächtlichen Reihn, Und wiegen und tanzen und fingen dich ein.

Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort Erlfdnigs Tochter am dustern Ort? '— Mein Sohn, mein Sohn, ich seh' es genau; Es scheinen die alten Weiden so grau. —

Ich liebe bich, mich reigt beine schone Gestalt; Und bist du nicht willig, so brauch' ich Gewalt! — Mein Bater, mein Bater, jest fast er mich an! Eiltonig hat mir ein Leids gethan!

Dem Vater grauset's, er reitet geschwind, Er halt in Armen das achzende Kind, Erreicht den Hof mit Muh und Noth; In seinen Armen das Kind war todt.

Nun hatt' ich vor Ungeduld alle meine Lieder zweyzmal durchgesungen, und es thate noth ich finge sie
zum drittenmal an. Sie kommen noch nicht! kommen
nicht! und bleiben wieder wie gewöhnlich unerträglich
außen, so heilig sie versprochen haben heute recht bei
Zeiten wieder da zu seyn. Die Erdapfel sind zu
Mulm verkocht, die Suppe ist angebrannt, mich hungert, und ich schiebe von jedem Augenblick zum andern
auf, meinen Theil allein zu essen, weil ich immer
benke sie kommen, sie mussen kommen. Bei den
Manneleuten ist alle Mühe verloren, sie sind doch

: zu beffern. Ich habe gebroht, gemurrt, Gefich= geschnitten, bas Effen verdorben, und wenn bas i nicht helfen wollte, recht schon gebeten; und fie ben's einen Zag wie den andern nach ihrer Weise. er Niklas argere ich mich am meisten, benn ber Bunder thun als wenn er mich lieb hatte, als m er mir alles an den Augen absehn wollte, und n treibt er's boch als wenn ich schon seine Frau te. Berlohnte fich's nur der Muhe, so mochte noch 8 gut fenn. Ramen fie immer von ihrem Kange it beladen gurud, daß bas Schiff finken mochte, man mas zu Markte tragen konnte, ba indcht's gut fenn, man konnte nachher auch wieder etwas sich wenden, und brauchte nicht immer so schlecht tffen, zu trinken und einher zu gehn. Gerade bas jentheil! je weniger gefangen, je spater kommen nach Saus. Reulich Abend habe ich ihnen vom jel zugesehn wie fie's maden, und ware fast vor eduld vergangen. Unstatt hubsch frisch zu rubern, n fie den Rahn treiben, und rauchen ihr Pfeifchen Da kommt einer ben Außpfad am Ufer Ruh. ba reitet einer seine Pferbe in die Schwemme, gibt's "guten Tags" und "guten Abends" baß Ende ift. Bald fahren fie ba an, bald borten, bas größte Unglud ift bag bie Schenke am Bafliegt. Gie find gewiß wieber ausgestiegen und en sich's wohl senn, und wann sie nach Hause

kommen, find fie wieder durftig. Es ift mir auwider! recht ernstlich zuwider!

Für Männer uns zu plagen Sind leider wir bestimmt. Wir lassen sie gewähren, Wir folgen ihrem Willen: Und wären sie nur dankbar, So mär' noch alles gut.

Und rührt sich im Herzen Der Unmuth zuweilen: Stille! heißt es, Stille! Liebes Herz!

Aber ich will auch nicht langer Allen ihren Grillen folgen, Alles mir gefallen lassen; Will nach meinem Kopfe thun!

Wenn ich nur was anstellen könnte was sie verdrösse! Wenn ich bose thue, sind sie freundlich, wenn ich ihnen die Schüssel hinstoße, so essen sie gelassen. Wenn ich mich in eine Ecke setze, so chen sie unter sich. Wan sagt immer, die Assichaten viel, und wenn die Männer anfanger hat's gar kein Ende. Ich will mich in's Bette lund das Feuer ausgehn lassen, da mögen sie wer ihnen auswartet. Ia was hilft mich das? lassen sie mich wohl auch liegen! Ich wollte lieb zankten und lärmten, es ist nichts abscheulicher

hailtige Mannsleute! 3ch bin so wild! so toll! ich gar nicht weiß, was ich anfangen soll. Ich bie mir felbst was zu Leibe thun! Sie werden b am Ende noch rasend machen! Und wenn's gar bunt wird, so spring' ich in's Wasser! Da mögen msehn wo sie ein Dortchen wieder friegen, das in ihre Sachen so ordentlich halt, und alles von m erträgt, nicht von Sause kommt, und fur alles nt. Bann ich tobt bin, da werden fie sehn was en mir gehabt haben, werden fich ihre Undankbark vorwerfen, es wird aber zu spåt senn, und es mir und ihnen nichts helfen. (Sie fängt an zu weinen.). werden fie fich die Haare ausraufen, und werden nien und jammern, daß sie nicht eher nach Hause bunnen find. Aber ich bin doch ein rechter Narr. ich mich so um sie betrübe! Und wann sie nach me kommen, thun sie als wenn's gar nichts ware. tonnte fie fchon strafen, daß sie mich fo oft in kgen lassen für nichts und wieder nichts, und wenn bente es ift einem ein Unglud geschehen, so laffen fich's beim Branntewein wohl schmeden. t das will ich thun! Es soll aussehen als wenn ich 's Baffer gefallen ware. Den einen Eimer will versteden, und ben anbern auf's Bret hinauf ftel= , und mein hutchen in's Gebusch hangen : Sie en glauben, ich fen in's Waffer gefallen, und am be will ich fie recht auslachen. (Man bort von weltein uthers Wente, XI. 18d.

fingen.) Ich hore fie schon von weitem. (Sie mat zurechte, steut den Eimer, hangt das Latchen in's Gebüsche.) fleht's recht natürlich aus! Nun mogt ihr's he (Sie verstedt sich.)

Der Bater und Niklas (in der Ferne im Kahne).
Benn der Fischer's Net auswirft Die Fischein aufzusangen,
Spannt er still und hoffnungsvoll Viel Beute zu erlangen.
Rasch wirft er die Garn hinaus;
Kehrt betrübt und leer nach Haus.

Fahret benn ben andern Tag Mit feinem Schifflein wieder, Und von schönem reichem Fang Sinkt das Schiff fast nieder; So wir fuhren heut hinaus, Rehren vergnügt und reich nach Haus.

Dortchen (läßt sich wieber sehen). Fast wird bange! Ich mocht' es wieber weg thun! Soll, Soll ich nicht? Sie sind gar zu nahe, ich must lassen.

Miklas (heraus fpringens). Haltet an! Ich ben Kahn fest binden.

Bater. Das hieß ein Fang! Riklas. Der beste im ganzen Jahr.

Bater. Und so unvermuthet! Ich bachte nichts weniger. Nur geschwind! daß sie nur e find, in die Fischkaften kommen, bis morgen

iflas. Gie gehn nicht alle hinein.

ater. Wir laffen einen Theil in den Gefäßen Sie muffen nur in der Nacht noch einmal Baffer haben.

iklas. Dafür laßt mich forgen.

ater. Gib her, ich will das hinubertragen.

ortchen, und seht wie es mit dem Effen steht. ird uns gewiß freundliche Gesichter machen, da glucklich nach Hause kommen.

ater. Du wirft nicht fertig.

iflas. Gleich! Gleich! Gebt nur acht wie ges

ater (heranstommend). Es ist doch ein großer hied, ob man viel gefangen hat, oder nichts. ? Rommst du zurecht?

Flas. Recht gut!

tter. Dortchen! — Wo stickst du? Dortchen! tie überau um.) Nun wohin die sich verlausen In den Topf sehend.) Das kocht alles als wenn dasser in der Nähe wäre, es verbrennt schier., mache daß du fertig wirst. Dortchen ist nicht d unsere Mahlzeit geht im Rauch auf. Flas. Sie wird bei Susen sewn; ruft ihr

Bater. Sie wird schon kommen! Wir wollen schon allein verzehren, und sie hat ihren Theil immer vorne weg. Sie kann nicht warten. Für Braut hat sie einen erschrecklichen Appetit. Nun stig! Borauf einen Schluck Branntewein, den he wir wohl verdient.

Auf dem Fluß und auf der Erbe Ift der Fischer wohlgemuth, Auf dem Fluß und auf der Erde Geht's dem armen Fischer, Geht's dem Fischer schlecht und gut.

Um zu hungern und zu dursten Fähret er des Morgens aus, Und mit vieler Rüh' und Sorgen Findet er sein Stückhen Brot. Macht uns auch das Wasser naß, Macht die Luft uns wieder trocen, Und wir leben nach wie vor.

Niklas (ber im Heraufeommen bie letten Berse mit fin Das ift recht hubsch und gut, wenn man es nu besser haben kann.

Vater. Bester! Da versuch' einmal die Erdapt Niklas. Ich kann euch versichern, in der Ste haben ste's bequemer. (Er sieht herum.) Stickt sie de nirgends? Dortchen! Lieb Dortchen! Nicht zu Haus Sollte sie sich versteckt haben? Sie wartet sonst voll Ungeduld, sie ist nicht leicht von ihrem her wegzubringen. Bater. Sege bich her!

Riflas. Die Gerichte laffen fich auch ftebend

Bater. Du warft heute fo nachdenklich.

Riflas. Ich gesteh's euch, daß es mir im Ropf m geht, was so ein Bauerjunge ein vornehmer m wird, wenn er in die Stadt kommt.

Bater. Ja bas ftedt an.

Riflas. Wenn ich Dortchen habe, meintet ihr t, daß ich mich brinnen nach einem Dienfte um= n foll?

Bater. Was ift benn babrinnen zu fischen? Riklas. Genug! nur mit anbern Negen.

Bater. Bas fannst bu denn, um dich fortzu-

Riflas. Ich fann alles lernen.

Bater. Gin hubscher Unfang!

Riklas. Ich habe nichts zu verlieren.

Bater. Gine schone Ausstattung! und eine be=

Riflas. Nein, Bater! darauf versteh' ich feinen

Bater. Ach, du kannst alles lernen!

Riflas. Da schmeiß' ich gewiß zu.

Bater. Da schmeißt fich's nicht fo.

Rillas. Wo nur Dortchen ift?

Bater. Laß sie seyn und rede.

Riflas. Bas benn?

Bater. Schwage nur.

Niklas. Wovon?

Bater. Bas bu willft.

Niflas. Es fallt mir nichts ein.

Bater. Go luge was.

Niklas. Die schonen Livreen haben mir in die Augen gestochen. Sie haben's recht be gut effen und trinken und eine Aussicht auf ihre Tage.

Vater. Das stidt dir gewaltig im Ropfe. was foll ich denn indessen anfangen?

Nitlas. 3hr fommt immer fort.

Bater. Aber wie?

Niklas. Und konnt hernach zu uns ziehn.

Bater. Sen kein Thor! Ich laff euch nich und damit ift's aus.

Niflas. 3ch bor fie fommen.

Bater. If nur und fen ruhig.

Riflas. Rein es war nichts.

Bater. Sie wird nicht ausbleiben. Und ftens noch weniger.

Niklas. Last mich nach ihr gehn.

Vater. Ich mag nicht allein seyn.

Niklas. Ich will ihr rufen.

Bater. So ruhe boch! Sing eins, baß bi vergeht, und barnach werden wir ungewiegt ein

. Ich rauche mein Pfeifchen dazu und genug für

Riflas. Wenn sie nur da ware, fange ich ben

Bater. So finge du jest beide zusammen. Sep in Kind!

Riflas. Was wollt ihr denn?

Bater. Mir ift's ein's.

Riflas. Die Geschichte vom Baffermann?

Bater. Wie der Wassermann das Mådchen aus Kirche bolt?

Riflas. Chen bas.

Bater. Sollte denn dadran was wahres feyn?

Riklas. Behute Gott! Es ift ein Mahrchen.

Bater. Du meinst es ware ganz und gar er:

Riflas. Freilich!

Bater. Ich habe doch manchmal auch wunders me Geschichten gehört, und oft geschieht einem auch was, wo es nicht just ist. Bist du niemals getickt ween?

Riflas. Ud ja, aber bei Tage.

Bater. Ich rede nicht gern davon.

Niklas. Es find Einbildungen. (Er faugt an gu

Bater. Es platte dahinten etwas.

Riflas. Nicht boch, es ift bas Baffer.

Bater. So fing nur. Ich bin num schon f geworden und manchmal überläuft mich's doch. Niklas. Nun hort denn auch, es ist eher cherlich als graußlich.

> "D Muttet, guten Rath mir leibt, Wie foll ich befommen die ichone Maid?" Sie baut ibm ein Pferd von Baffer flar, Und Zaum und Sattel von Sande gar. -Gie fleibet ibn an jum Mitter fein; Go ritt er Marientirchof binein. Er band fein Pferd an bie Rirchentbur, Er ging um bie Rirch' breymal und vier. Der Baffermann in die Rirch' ging ein, Sie tamen um ihn, groß und flein. Der Priefter eben ftand' vor'm Altar: "Bas tommt für ein blanker Ritter bar ?" Das icone Mabden lact in fic: "D war' ber blante Ritter fur mich!" Er trat über ein Stubl und zwen: "D Madchen, gib mir Bort und Treu!" Er trat über Stuble brey und vier: "D icones Mabchen, gieh' mit mir." Das icone Madden die Sand ihm reicht: "Sier haft du meine Eren, ich folg' bir leicht." Sie gingen binaus mit Sochzeitichaar, Gie tangten freudig und ohne Befahr. Sie tangten nieder bis an ben Strand, Sie waren allein jest Sand in Sand. "Salt, icones Mabchen, bas Rog mir bier!

"Das niedlichste Schiffchen bring ich dir:"

Und als fie kamen auf den weißen Sand, Da kehrten sich alle Schiffe zu Land; Und als sie kamen auf den Sund, Das schone Mädchen sank zu Grund. Noch lange hörten am Lande sie, Wie das schone Mädchen im Wasser schrie. Ich rath euch Jungfern, was ich kann: Gebt nicht in Lanz mit dem Wassermann.

Bater. Ein luftiger Tang! eine schone Invitation! Riklas. Sabt ihr nichts schreien gehort?

Bater. Ginbildungen! Wenn ich mich nicht furch= t, bbr' ich nichts; dir fallt noch was aus dem Lied' ein.

Niklas. Es schrie wahrhaftig. Mir fiel's untem Singen so aufs herz, und ich wollte schwbren, ich hörte was.

Bater. Fångft bu nun an? bu Großhans!

Niklas. Ich ruh' euch nicht eher, bis ich weiß wo fe ift.

Bater. Sie ift fein flein Rind, fie wird nicht in's Baffer fallen.

Riflas. Der Waffermann ift mir zuwider.

Bater. Siehft du nicht gar die Nixe!

Riflas. Rein, es ahnet mir was.

Bater. Es traumt bir.

Riflas. Es gibt ein Unglud! ein Unglud!

Bater. Geb' nur! Lauf nur, du machst mir bange. Ich will auch suchen.

Miklas. Dortchen! Dortchen!

Bater. Nur nicht fo angstlich. Dortchen!

Miflas. Mein Dortchen!

Bater. Fasse dich nur, sen nicht so albern.

Niflas .- Ach mein Dortchen! mein Dortchen!

Bater. Lauf nur zu Sufen, ich will zum Gevat: ter hinauf.

Niflas. Gie mare gewiß hier.

Vater. Es ift nicht möglich.

Riflas. Bater, ich fahre aus der Saut.

Bater. Co geh' nur vom Flecke. Sebe nur nach, am Ende liegt fie gar im Bette!

Miflas. Nein doch, nein!

Bater. Gie hat erst Wasser holen wollen, da steht ber Stutz.

Riklas. Wo ist der andre? ich seh' ihn nicht.

Bater. Ber weiß!

Miflas. Bater, ach Bater!

Bater. Bas ift's?

Niklas. Ich bin des Todes!

Bater. Bas gibt's?

Niklas. Sie ift ertrunken! hier hangt ihr hut: chen. Im Wafferschopfen fiel fie hinein! Bater!

Bater. Laß sehen! Laß sehen! Ungluck über alle Unglücke!

Helft! helft sie retten! Sie ist ertrunken! Ist unvorsichtig In Fluß gesunken! Um Gottes willen Was stehst du da?

Diflas.

Es lähmt ber Schrecken Mir alle Glieber. Ich steh' verworren, Ich sinke nieber; Ich kann nicht wissen Wie mir geschah.

Bater.

Die Nachbarn schlafen, Ich will sie weden. Auf! hort une, boret! Vernehmt bas Schreden.

Chor (erft einzeln, dann zusammen). Bas gibt's! Wer ruft uns? Uns durch die Nacht?

Bater.

Helft! helft sie retten! Sie ist ertrunfen! Ist unvorsichtig In Fluß gesunken! Um Gottes willen, Was sieht ihr da! Alle (balb wechselnd, bald jusammen).

Eilt nur geschwinde!
Lauft nach den Reusen!
Wohl blieb sie hangen:
Und zündet Schleisen,
Und brennet Faceln
Und Feuer an! \*)
Geschwind zu Schiffe!
herbei die Stangen!
Sie aufzusuchen!

Den Strom hinunter! Habt acht! Habt acht!

Dortchen (aus bem Gebüsche hervortreienb). Es ist mir ber Streich, Er ist mir gelungen!

Doch find fie in Schrecken Und Angst um mich!

Ich habe die Lieben Bergebens geängstet; Mich jammern die Armen!

<sup>\*)</sup> Auf diesen Moment war eigentlich die Wirtung tes ganzen Stucks ber rechnet. Die Zuschauer sagen, ohne es zu vermuthen, derzestalt, daß sie den ganzen schlängelnden Fluß hinunterwärts vor sich hatten. In dem gegenwärtigen Augenblick sah man erst Fackeln sich in der Nahe bewegen. Auf mehreres Ausen erlichtenn sie auch in der Ferne; dann loderten auf den aushgrinz genden Erdzungen flackernde Feuer auf, welche mit ihrem auf den aushgrinz genden nächsten Gegenständer die größte Deutlichkeit gaben, indeffen die entferntere Gegend tings umber in tieser Nacht lag. Selten hat man eine schoner Wirtung gesehen. Sie dauerte, unter manchertet Abwechselungen, bis an das Ende tes Stucks, da denn das ganze Tableau noch einmal auf loderte.

Ich eile zu fagen, Ich eile zu rufen: Hier bin ich! Noch leb' ich! Noch leb' ich für euch.

(ab.

Bater (ber von bem Baffer herauf tommt), Ihre Stimm' hab' ich vernommen, himmel! ware sie entkommen! hor' ich bie? und hor' ich da? Sie schien fern und schien mir nah.

Dortchen (zuräckteirenb), Ja ihr habet recht vernommen, Ach ich bin zu fpat gekommen! Lieber Bater, ich bin ba! O verzeiht mir was geschah!

Bater.

Bie? und du bift nicht ertrunten? Find' ich bich nicht einmal feucht?

Dortchen. Ich bin nicht in Fluß gefunfen, Bater, wie es euch gebäucht.

Bater.

Hepfa lustig!
Sie ist wieder hier!
Hort auf zu suchen!
Hort auf euch zu angsten!
Kommt her,
Freut euch mit mir!
Doch wo, sag'an, hast du gestect?

## Dortden.

Verzeiht, wenn ich quch so erschreckt. O last euch sagen:
Ich wollt' euch plagen,
Ich wollt' euch neden,
Und euch erschrecken;
Ich macht' euch bange,
Weil ihr so lange

Ja, mein Bater, ihr mußt mir verzeihen, es n wirklich nicht so bos gemeint. Ihr wist wie ich er immer so inståndig bitte mich nicht warten zu lass zur rechten Zeit bei'm Essen zu seyn. Glaubt ihr t mich's niemals verdrießt, daß ich niemals Langew habe, wenn ich so bis in die tiese Nacht, allein sit muß, und ihr außen bleibt und meinen Bräutigam ruckhaltet daß er nicht so bald wieder bei mir seyn ka als er es gern wunschte. Ihr mußt mir diese Pi nicht übel nehmen und wieder gut seyn.

Bater.

Du Wosewicht!
Du ungerathen Kind!
Und so zu necken!
So zu erschrecken!
Niklas verzweiselt
Dich zu erretten;
Nachbarn und Freunde
Sind aus den Betten,

Jammern und Klagen, Schrein und verzagen, Sag', welch ein Muthwill', Tolle! bich treibt?

Dortchen.

Hort mich nur! Schreit nicht fo! Haltet mit Schelten!

Bater.

Micht' ich boch, Sollt' ich boch Dir es vergelten!

Dortchen.

Glaubt nur, es reuet mich Was ich gethan.

Bater.

Raum und mit Muhe Salt' ich mich an.

Niklas (tommt mit den Andern). Ach Himmel, sie lebt! sie ist da! Dortchen wo bist du geblieben?

n! fie ist da! Dortchen wo bist du geblieben? Dortchen. Lieber Niklas!

Bater. Es ist dein Glud, daß sie kommen!

Riflas. Sag' mir nur! - Ich muß dich fuffen!

Bater. Weg mit ihr! Sie verdient die Freude nicht.

Miklas. Ich kann mich noch nicht erholen.

Dortchen. Rebe dem Bater gu.

Niklas. Bater, beruhigt euch, fie ift ja nicht ver-loren.

Vater. En was! davon ist die Rede nicht! Sie in verdiente daß ich ihr den Muthwillen austriebe.

Miklas. Bas foll bas beißen?

Bater. Berftehft du denn nichts?

Diflas. Ich habe noch nichts gehort.

Dortchen. Bergib mir im voraus!

Miklas. Ich begreife fein Wort.

Bater. Sie hat uns jum beften gehabt,

Dortchen. Ihr habt mich oft genug geangstigt; ba wift ihr, wie's thut.

Riflas. Wie fam benn bein Sutchen hier in's Gebufche?

Dortchen. 3ch hing's hinein.

Miklas. Du Bogel! es war kein feiner Spaß, denn du weißt wie wir dich lieben.

Dortchen. Mit Ueberlegung geschah's nicht. Der Unmuth überraschte mich. Wie oft soll ich noch sagen, verzeiht!

Diflas. Unter Giner Bedingung.

Dortchen. Und die?

Nikla's. Daß du Ernst machst. Und baß wir von den Fischen, die wir heute gefangen haben, die ischhonften morgen zur Hochzeit auftischen.

Dortchen. Lag mich!

Vater. Ganz gut! Wenn's mir nachgeht, follst du keine Grate davon zu sehn friegen, und follst dein Ja noch lange für dich behalten.

Dort=

Dortchen. Das mare feine große Strafe.

Bater. Dent doch! Ich nehm' dich bei'm Wort; mourfft mir ben Kopf nicht toller machen.

Riflas. Stille, Bater, und last uns gewähren. 36 habe eure Einwillsgung, und wegen der Schäferen

Bater. Und über eurem Geschwäße wollen wir icht vergessen, daß die Nachbarn mit Recht einen when Dank und einen guten Schlaftrunk fordern konsen, da wir sie doch umsonst geweckt haben. Sieh, ie sie beisammen stehen und sich verwundern, daß wichts einfällt.

- Riklas. Ihr habt recht. Dortchen gib uns die liche. Sie haben sich's um deinetwillen recht anges gen sehn lassen. Es war ihnen rechter Ernst dich sinden und dich zu retten. Ich hab' es erst geses n, wie lieb du allen bist.

(Dortchen bringt Blasche und Glas, schentt ein, und reicht's m Alen.)

Bater. Gute Freunde tausend Dank! Und zu macht eure Gesundheit! Prosit allerseits! Und mings herum auf das Wohl des Brautpaars.

Alle (trinken). Prosit hoch!

Bater. Das Madchen, wovon du gestern das ich sangst, kriegte einen Mann durch Wig, du kriegst in burch Schalkheit. Ihr probiret doch alle Wege, is einer gelingt.

Betters Wente. XI. 18b.

Dortchen. Pfun boch! bas mare auch ber & werth.

Bater.

Es war ein Nitter, er reist' durch's Land, Er sucht' ein Weib nach seiner Hand. Er kam wohl an einer Witwe Thur, Drep schone Tochter saßen vor ihr, Der Nitter er sah und sah sie lang, Zu mahlen war ihm das Herz so bang.

Miflas.

Wer antwort't mir der Fragen dren, Bu miffen, welche die meine fep?

Dortchen.

Leg' vor, leg' vor une ber Fragen bren, Bu wiffen, welche die beine fev.

Niklas.

Sag', was ist langer als der Weg daher? Und was ist tiefer als das tiefe Meer? Oder was ist lauter als das laute Horn? Und was ist scharfer als der scharfe Dorn? Oder was ist grüner als grünes Gras? Und was ist arger als ein Weibsbild was?

Bater.

Die erste, die zwepte sie fannen nach; Die britte die jungste die schönste sprach:

Dortchen.

D Lieb' ift langer, als der Weg baher, Und Soll' ist tiefer als das tiefe Meer, Und der Donner ist lauter als das laute Sorn, Und der hunger ist schärfer als der icharfe Born, und Sift ist gruner als grunes Gras, und der Teufel ist ärger als ein Weibsbild mas. Bater.

Kaum hat sie die Fragen beantwort't so, Der Ritter er eilt und mahlet sie froh. Die erste die zwepte sie sannen nach, Indeß ihnen jest ein Freyer gebrach.

Drum, liebe Madchen, fend auf ber Sut!

Fragt euch ein Frever, antwortet gut.

Mater (zu ben Nachbarn). Ihr wollt nun wohl mich wieder zu Bette? Kommt nur noch einen AugenMid herunter, zu sehn was wir für einen Fang gethan thim. Ich muß ihnen noch frisch Wasser geben, min einer Fischkasten ist zu Trümmern, und in den webern gehn sie nicht alle.

(Ab mit den Nachbarn.)

Niklas. Was bist du so still? Dortchen. Las mich in Rube!

Riflas. Bift du nicht vergnügt, die' meine ju fen?

Dortchen. Es hat sich! Riklas. Bin ich dir zuwider? Dortchen. Wer sagt das? Riklas. Du schienst mich ja sonst nicht zu versachten?

Dortchen. Wer thut bas? Niklas. Du magst mich nicht? Dortchen. Sab' ich bir einen Korb gegeben? 1th

Riklas. Ich versteh' bich nicht.

Dortchen. Du bift mir beschwerlich.

Miklas. Soll ich gehn?

Dortchen. Wenn bir's gefällt.

Diklas. Das heißt mit einem Brautigam wur berlich umgehen.

Dortchen. Morgen! schon morgen!

Niklas. Nun warum nicht, wenn du milieb baft?

9

15

Dortden. 21d)!

Niklas. Was fehlt dir, ich kann dich nicht traurig sehen, ich bin's gar nicht gewohnt; rede, klare dich!

Dortchen. Was soll dir das? Gehe nur her unter! helfe dem Alten daß er fertig wird, daß im nicht ewig kramt!

Diflas. Liebft bu mich?

Dortchen. Ja boch! geh' nur!

Riflas. Und bift fo niedergefchlagen!

Dortchen. Plage mich nicht! Ich bin deise Braut, morgen deine Frau, da hast du einen Kontauf und laß mich allein.

(Gie tuft ibu, und er geht ab.)

Dortchen. Co muß und foll es benn fenn, mith fo lange wunschte und fürchtete.

Ich hab's gefagt icon meiner Mutter Schon aufgesagt vor Sommere Mitte! Such, liebe Mutter, dir nur ein Madchen, Ein Spinnermadden, ein Webermadden. Ich hab' gesponnen genug weißes Klachschen, Sab' genug gewirfet bas feine Linnchen, Sab' genug gescheuert bie weißen Tischen, Sab' genug gefeget die grunen Sofchen, Sab' genug gehorchet der lieben Mutter, Rug nun auch borden der lieben Schwieger, Sab' genug gebarfet bas Gras ber Unen, Sab' genug getragen ben weißen Sarten. D bu mein Rrangeben von gruner Mante Birft nicht lang grunen auf meinem Saupte! Ihr meine Alechtchen von gruner Seibe Sollt nicht mehr funteln im Sonnenscheine! D bu mein Barlein, mein gelbes Barlein Birft nicht mehr flattern im weh'nden Winde! Besuchen werd' ich bie liebe Mutter Richt mehr im Arange, sondern im Saubchen! D bu mein Saubden, mein feines Saubden, Du wirft noch schallen im weh'nden Winde! Und du mein Rahzeug, mein buntes Rahzeug, Du wirst noch schimmern im Moudenscheine! Ihr meine Rlechtden von gruner Seibe, Ihr werbet hangen, mir Thranen machen! Ihr meine Ringden, ihr goldnen Ringden!

Bater (indem er herauf tommt). Nicht wahr, bas

36r werbet liegen, im Raften roften!

Niklas. Mun gute Nacht!

Bater. Gute Nacht allerseits! Sagt boch ber Braut gute Nacht! Gute Nacht an Jungfer ; chen! Morgen um biese Zeit —

Dortchen. Berschont mich mit dem Spaß! habe das Gerede recht satt und wenn ihr es micht besser treibt, so mag die Eule Braut seyn.

Schlußgefang.

Ber foll Braut fepu?
Cule foll Braut fepn!
Die Eule fprach zu ihnen Hinwieder, den beiden: Ich bin ein fehr gräßlich Ding, Kann nicht die Braut fepn, Ich kann nicht die Braut fepn!

Wer foll Brautigam fepn?

Bauntonig foll Brautigam fepn!

Bauntonig fprach zu ihnen

Hinwieder, ben beiben:

Ich bin ein fehr kleiner Kerl,

Kann nicht Brautigam fepn,

Ich kann nicht ber Brautigam fepn!

Ber foll Brautführer fepn? Rrabe foll Brautführer fepn! Die Krade sprach zu ihnen Hinwieder, den beiden: Ich bin ein sehr schwarzer Kerl, Kann nicht Brautfahrer sepn, Ich kann nicht der Brautführer sepn! Wer soll Koch sepn?
Wolf soll Koch sepn!
Der Wolf ber sprach zu ihnen hinwieder, den beiden:
Ich bin ein sehr tud'scher Kerl,
Kann nicht Koch sepn,
Ich kann nicht der Koch sepn!

Wer foll Mundschenk seyn?
Hase soll Mundschenk seyn!
Der Hase sprach zu ihnen
Hinwieder, den beiden:
Ich bin ein sehr schneller Kerl,
Kann nicht Mundschenk seyn,
Ich kann nicht der Mundschenk seyn!

Ber foll Spielmann fenn?
Storch foll Spielmann fenn!
Der Storch ber fprgch zu ihnen
Hinwieder, den beiden:
Ich hab' einen großen Schnabel,
Kann nicht wohl Spielmann fenn,
Ich kann nicht wohl Spielmann fenn!

Wer foll ber Tisch seyn?
Fuche soll ber Tisch seyn!
Der Fuche ber sprack zu ihnen hinwieder, ben beiden:
Sucht euch einen andern Tisch,
Ich will mit zu Tisch seyn,
Ich will mit zu Tisch seyn!

Was foll die Aussteuer sepn?
Der Beifall soll die Aussteuer sepn!
Kommt wendet euch zu ihnen
Die unserm Spiele lächeln!
Was wir auch nur halb verdient,
Geb' uns eure Gute ganz,
Geb' uns eure Gute ganz!

# Sherz, List und Rache.

Ein Singspiel.

Personen.

Scapin. Scapine.

Doctot.

## Erster Act.

### Straße

#### Scapine

men Korbichen Maaren; fie tommt aus bem Grunde nach und nach m, betrachtet besonders eins der vorderften Saufer zu ihrer linken Sand.

Bill niemand kaufen Bon meinen Waaren?
Soll ich nur laufen?
Bollt ihr nur sparen?
D schaut heraus!
Ich sah's nur stüchtig,
Schon in der Weite;
Doch es ist richtig,
Es ist die Seite,

Es ist das Hans!

tommt es daß ich ihn nicht sehe, er nicht hören will?
urf nicht rufen. —
in, mein Mann, steat hier in diesem Hause. herr davon ist eigentlich alter Knasterbart, urzt, der manchem schon den Weg gewiesen, er nicht gerne ging.

Doch niemand hat er leicht Geschabet mehr als uns. Bir hatten eine Muhme, die uns gwar Nicht übermäßig gunftig mar; Allein fie batt' une doch ihr bifchen Gelb, Und was fie fonft befaß, Mus loblider Gewohnheit binterlaffen, Satt' biefer Schleicher nicht gewußt In ihrer Krantheit aufzupaffen, Uns anzuschwärzen, Von unferm Lebenswandel Biel Bofes zu erzählen. Daß fie gulest, halb fterbend, halb verwiert, Ihm alles ließ und uns enterbte. Wart' nur du Anauser! Watte Tudischer! Unwiffender! du Thor! Wir haben bir es anders jugebacht. Bang nah! gang nah, noch biefe Dacht Bift du um beinen Fang gebracht. Ich und mein Mann wir haben andre fcon Mis beines Gleichen unternommen. Berriegle nur bein Sans, Bewahre beinen Schat, Du follft und nicht entfommen.

> Bill niemand kaufen Bon meinen Waaren? Soll ich nur laufen? Wollt' ihr nur sparen? O schaut heraus!

Scapin (am Fenfter).

# bu's ?

Scapine.

Ber anbere? Borft bu endlich?

Scapin.

M! Still! Ich komme gleich! m Alte schläft! Still! bag wir ihn nicht weden.

(Er tritt jurud.)

Scapine.

Schlafe nur bein Mittagsschlafchen,

Schlafe nur! es wacht die List.

Schon fo ficher, bag bein Schafchen

Im Trodnen ift?

Barte, bu bereuft es morgen,

Bas du frech an uns gethan! Barte! Barte! Deine Sorgen

Sehn erft an.

Scapin

(in fruppelhafter Gefialt).

Ber ift bier? Wer ruft?

Scapine

(jurud tretend).

Miche Gestalt! Wer ist das?

Scapin

(nåber tretenb).

kmand Bekanntes.

Scapine.

O verwünscht!

kapin! bist du's?

Scapin

(fich aufrichtenb).

Das bin ich, liebes Beibchen !

Du gutes Kind, du allerbefter Schap! .

Scapine.

D lieber Mann, feb' ich bich endlich wieber!

Scapin.

Raum halt' ich mich, daß ich dich nicht bei'm Kopf Mit beiden Handen fasse, und auf einmal' Für meinen langen Mangel mich entschädige.

Scapine.

Laf fevn! Geduld! Wenn's jemand fahe, Das tount' uns gleich bas gange Spiel verderben.

Scapin.

Du bift so hubsch, so hubsch, du weißt es nicht, Und vierzehn lange Tage Hab' ich bich nicht gesehn!

Scapine.

Sieh boch, fogar auf bich wirft bie Entfernung!. Lag uns nicht weiter tanbein!

Lag uns schnell

Bereden, was es gibt. Du hast dich also gludlich Bei'm Alten eingeschmeichelt? Hast Dich ihm empsohlen? Bist in seinem Dienste? Scapin.

3men Wochen fast.

Scapine.

Wie hast du's angefangen? Durch welchen Weg bist du In's Heiligthum bes Geizes eingebrungen? Scapin.

swar ein Kunftstud, meiner werth. hwufte, daß er seinen Diener huell weggejagt, und nun allein shasse war. In der Gestalt, be du mich siehst,

(er nimmt nach und nach bie Kruppelgefialt wieber an).

faß ich vor seiner Thur; in er ging aus und ein, und sah mich nicht, immte und schien mich nicht zu sehn, den Anblick war ihm keineswegs erbaulich. Nett ächzt' ich so lange, daß er sich indießlich zu mir kehrte, ries: in willst du hier? Was gibt's? — ich war six und bucke mich erbärmlich.

Arm und elend soll ich sepn. Ach! Herr Doctor erbarmt euch mein!

(In der Person des Doctors)

Seht zu andern, guter Mann! Armuth ist eine bose Krankheit, Die ich nicht curiren kann.

(Mis Bettler)

Ach weit bittrer noch als Mangel Ift mein Elend, meine Krantheit, Ist mein Schmerz und meine Noth; Könnt ihr nichts für mich erfinden, Ist mein Leben nur ein Tod.

(Mis Doctor)

Reiche den Puls! Las mich ermessen, Welch ein Uebel in dir steat.

(Mis Bettler)

Ach mein Herr! ich kann nicht effen (Als Doctor)

Wie? nicht essen?

Ja, nicht effen! Lange, lang' hab' ich vergeffen, Wie ein guter Biffen schmedt.

(Mis Doctor)

Das ist fehr, fehr fonderbar! Aber ich begreif es ffar.

(Mis Bettler)

Eine Ruche nur zu sehen, Gleich ist es um mich geschehen; Nur von sern ein Gastmahl wittern Macht mir alle Glieder zittern, Burste, Braten, und Pasteten Sind im Stande mich zu tödten; Bein auf hundert Schritt zu riechen, Bringt mich in die größte Noth; Reines Wasser muß mir g'nugen, Und ein Stud verschimmelt Brot.

Ich fah' ihn an; kaum hatt' er es vernommen, Als er sich auf einmal besann. In seinem Herzen war das Mitleid angekommen, Ich war sein guter lieber armer Mann. Ach! rief ich aus: ich mag noch alle Pflichten Bon jedem Herrendienst mit Munterkest und Treu, Was man mir aufträgt, gern verrichten: Nur macht mich eines Herrn wollüstig Leben scheu. Er sann und freute sich — und kurz und gut, i ttebel war ihm mehr als ein Empfehlungsschreiben. nach: Mein Tisch emport bir nicht bas Blut; ' unnst getrost in meinem Hause bleiben. wurden einig, und ich schlich mich ein.

Scapine.

ging es bir?

Scapin.

Eh nun!
ustete ganz herrlich
Auschein nach;
, wie er den Ruden wendete,
ich im nachsten Gasthof
aller Lust mir reichlich was zu gute.
Scapine.

er?

Scapin.

feinem Geige, feinem fargen Leben, feinem Unfinn, feinem Ungefchid, il ich nichts; barüber follst bu noch iandem iconen Abend lachen. ig, ich weiß nun wie es fteht, enne die Gelegenheit jeben Bintel feines Saufes. ob er aleich feiner Raffe febr geheim ift, vett' ich boch, jenen hundert toftlichen Dufaten, ms geborten, er uns por ber Dafe meggefdnappt, bo tein einziger aus feinen Banben. ihließt er fich ein und gablt, utte's Werte. XI. 25b.

Und ich habe burch eine Ribe Das schone Gelb zusammen blinken sebn. Benn wir nun flug find, Ift es wieder unser.

Scapine.

So glaubst bu jener Streich, Den wir une vorgenommen, Sev burchauseben?

Scapin.

Ganz gewiß. Berlaffe bich auf mich!

Nur merte wohl!

Bermahrt,

Scapine. Ich merke.

Scapin. In feinem Bimmer fteben zwer Beftelle Mit Glafern eine gur Linten, und gur Rechten Mit Buchsen eines und mit Schachteln: Dieß ist das Arfenal, woraus der Tod Privilegirte Pfeile fendet. Auf bem Geftelle gur Rechten, Bang oben, rechte, fteht eine runde Buchfe, Roth angemablt, Bie auf ben andern Reiben. Mehr Buchfen ftehn. Doch diese tannst du nicht verfehlen: Sie fteht gulest, allein, -Und ift die einzige von ihrer Art In diefer Reibe. In diefer Buchfe ift bas Rattengift

Arfenit ftebt auch außen angeschrieben;

Des merte bir.

Scapine.

Bie? auf bem Geftelle rechts?

Scapin.

Bobl!

Scapine.

to auf ber obern Reihe, De lette Bichfe?

Scapin.

Recht.

Scapine.

trienit fteht baran, .

lud fie ift roth und rund?

Scapin.

Salltommen. Du tenuft fie

Bie beinen Mann, von innen und von aufen.

Bir mustern eben seine Maiden und feine Buchfen,

Rotiren was an Arzenepen abgeht;

Da bring' ich bei Gelegenheit die Suchen burcheinander, Das ein Berfebn noch mehr mabriceinlich werbe.

Grapine.

Brav! Und abrigens foll alles gebn,

Bie wir es abgeredet?

Scapin.

Sewif.

Scapine.

Du farchteft nichts von beines herren Klugheit?

Scapin. Mit nichten! wenn du die Aunft

Ohnmachtig bich zu ftellen noch verstebst,

Mit stodenbem Pulse
Für todt zu liegen,

Wenn mir der Kopf am alten Flede steht:
Nur frisch! es geräth!
Er ist ein ganz erdärmlicher Mensch,
Ein Schelm und überdieß ein Narr,
So recht ein Kerl,
Von dem die Leute gerne glauben,
Es stede etwas hinter ihm verborgen.
Nur frisch, mein Liebchen!
Deine Hand, und guten Muth,
So ist der Braten unser!

Gcapine.

Es schleicht durch Walb und Wiesen, Der Idger, ein Wild zu schießen, Frühmorgens eh' es tagt.

Scapin.

Die Muhe foll uns nicht verbrießen. Auch wir find angewiesen, Ein jedes hat feine Jagb.

Scapine. -

Auch wir sind angewiesen! Die Madchen auf die Evopfen, Die Weiber auf die Thoren, Die Manner auf die Narren. D! welche hohe Jagd!

Scapin., Es muß uns nicht verbrießen. Denn oft ist Malz und Hopfen Bei allen gar verloren; Man muß vergebens harren, Benn man nichts tubnes wagt.

Beibe.

Es muß uns nicht verdrießen!

Scapine.

Denn oft ist Malz und Sopfen,

Scapin.

An fo viel armen Eropfen, Scapine.

Go viel vertehrten Thoren,

Scapin.

Und alle Muh' verloren. Scapine.

Der gange Schwall von Rarren,

Scapin.

Lift ench vergebene harren, Beibe.

Wenn ihr nichts fuhnes wagt.

· Scapin.

Es ist nun beine Sache; 3ch weiß wie klug bu bist.

Sus ift bie Rache,

Und angenehm die Lift.

Scapine. Es ist gemeine Sache;

Ich weiß wie klug du bist.

Suß wird die Rache,

und angenehm die List.

Scapin.

So eile

Und tomme balb zurud.

Scapine.

Die foll fie, wie wird fie und frenn!

3ch weile Richt einen Augenblid. Beibe. 3ch labe bich auf bente 3u neuen Ergehungen ein. Die Nache, die Lift, die Beute,

## 3 wenter Act.

(Smuner, Geftelle mit Arzenehbuchfen und Glufern im Grunde, Alfch

Der Doctor (mit Gereichtet),
Süßer Anblick! Sezlenfreude!
Augenweid' und Herzensweide!
Erste Lust und lette Lust!
Zeigt mir alle Erdegaben,
Alles, alles ist zu haben,
Und ich bin es mir bewußt!

Die meisten Menschen kommen mir Wie große Kinder vor, Die auf den Markt mit wenig Pfennigen Bylerig eiten. G lang' die Zasche noch Die bischen Geld verwahrt, El da ist alles ihre,

Merwerk und andre Rascherepen, Die bunten Bilber und das Stedenpferdchen, Die Trommel und die Geige!

bert, was begehrst.du? —

Und das herz ist unersättlich!
Es sperrt die Augen ganz gewaltig auf.
Doch ist für eine dieser Siebensachen
Die Baarschaft erst vertändelt,
Dann Adien ihr schonen Bunsche,
Ihr hoffnungen, Begierden!
Lebt wohl!
In einen armen Pfesserkuchen
Sepd ihr gekrochen;
Aind, geh' nach hause!

Nein! nein! so soll mir's niemals werden. So lang' ich dich besitze,
Sepd ihr mein,
Ihr Schätze dieser Erde!
Was von Besitzthum
Irgend einen Neichen
Erfreuen kann,
Das seh' ich alles,
Und kann fröhlich rusen:

Berg, mas begehrft bu?

Soll mich ein Wagen Mit zwep schönen Pferden tragen? Gleich ist's gethan.
Billst du schöne reiche Rleiber?
Schnell, Meister Schneiber,
Mest er mir die Rleiber au! —
Haus und Garten?
Hier ist Gelb!
Spiel und Karten?

Roftlich Speisen? Beite Reisen?

Mein ist, mein die ganze Welt!
Herzchen! Liebes Herzens-Herzchen,
Was begehrst du, Herzens-Herzchen?
Fordre nur die ganze Welt.
Welcher Anblick! welche Freude!
Angenweid' und Seelenweide!
Erste Lust und lette Lust!
Zeigt mir alle Erbeggben,
Alles, alles ist zu haben,

n stopft so leise?
in mein Diener.
tglaubt, ich schlafe,
tes ich mich
imeinen Schähen wohl belustige.
(Laut)

Und ich bin es mir bewußt!

n flopft? — Bift bu's?

Scapin. Serr und Meister?
Doctor
(als gabnie er).

h! Oh! An! Ah! h then wach' ich auf, kich bffu' ich bir die Thure. htte! Barte!

> Scapin (berein tretenb).

Wibefomm' ench bas Schlafchen!

Doctor.

Ich bent' es soll. Hast du indessen Den Umschlag sleißig gebraucht? Hast du die Tropfen eingenommen?

. Scapin.

Das versaum' ich nie. Wie sollt' ich auch den eignen Leib so hassen, Nicht alles thun was ihr verordnet? Unendlich bester fühl' ich mich. Seht nur, mein Anie verliert die alte Anümme, Schon fang' ich im Gelenke Bewegung an zu sphren, Und bald bin ich durch eure Sorgfalt Frisch wie zuvor. Nur ach! der Appetit Will noch nicht kommen!

Doctor.

Danke dem Himmel dafür! Wozu der Appetit? Und wenn du keinen haft, Brauchst du ihn nicht zu stillen. — Laß uns nun wieder an die Arbeit gehn. Wo sind wir stehn geblieben? Welche Reihe hast du zulest gehabt?

Scapin (am Seftelle beutenb).

Hier! biefe.

Doctor.

Bohl, wir muffen eilen,

ich wisse, was von jeder Arzenen, ver Species mir abgeht, bei Zeiten mich in Borrath sehe. 11e schon zu lange gezaubert, t mir hie und ba.

Scapin,

auf einen Aritt mit Stufen, der vor bem Repositivilum fiebt). bar! ift gur Salfte leer.

Doctor (am Schreibnich).

Scapin.

iensbalfam! H und gar verbraucht.

Doctor.

ib' es wohl, der ganzen Belt fast ausgehn.

Scapin.

rte Perlen! — Wie?
13e Buchse voll!
5 nicht was ich sagen soll.
12 ja soust recht wohl zu sparen,
12 endet ihr so die köstlichste der Waaren?

Doctor.

ht! On hast bich nicht geirrt! I bin ich ein guter Birth, merte mich stets die Perlen flein zu mablen: imal sind es Austerschalen.

Scapin.

b Elixir! -

Bie roth, wie ichen glangt biefe volle Flasche! Mein guter herr, erlaubt mir bag ich nasche; Bielleicht errett' ich mich von aller meiner Pein.

Doctor.

Laß sie nur stehen! Laß sie sepn! Man nimmt es nicht zum Zeitvettreibe. Die Kraft des Elixirs ist aller Welt bekannt; Bon seiner Wirkung koniglich genannt; Es schlägt gewaltig durch und läßt euch nichts im Leibe. (Es twost.)

Doch fahre hubsch in einer Reihe fort. Bas soll das sepn? Du bist bald hier balb dort! (Es Nopft.)

Doctor.

Mich buntt es pocht.

Scapin.

3ch hab' es auch vernommen.

Doctor.

Der Abend ist schon nicht mehr weit. Geb' hin und sieh; es ist sonst nicht die Zeit, Wo Patienten kommen.

(Scapin ab. Der Doctor beschäftigt sich mabrend des Ritternel diesem und jenem.)

Scapin (fommt jurud).

herr! ein Madden! herr! ein Weibchen, Wie ich feines lang' gefehn. Bie ein Schafchen, wie ein Taubchen! Jung, bescheiben, sanft und schon.

Doctor.

Führ' herein das junge Weibchen; Mich verlanget sie zu sehn. Scapin.

Aur herein, mein Turteltdubchen! Sie muß nicht von weitem stehn.

Doctor.

Rur herein! O wie schon!

(Bu Zwen).

Rur herein! O wie schön! 60 bescheiben und so schön! Rur herein! Sie muß nicht von weitem stehn.

Scapine.

fin armes Madden,
Rergebt, vergebet!
Ich fomm' und flehe
Im Rath und Hulfe
Bon Schmerz und Noth.
Ich bin ein Mädchen!
Rennt mich nicht Welbchen,
hr macht mich roth.

Doctor.

n liebes Kind, sie muß sich fassen;
t sie getrost herbei!
barf vor aller Welt sich frei,
t Raiser und vor Königen sich sehen lassen.
t sehlt thr? Rebe sie! Sie darf sich mir vertraun.
t soll man mehr auf dupres Ansehn bann!
t sie nur sähe, sollte schwören
sep recht wacker und gesund;
t sland' es selbst, es muß ihr schöner Mund
t eines Andern erst belehren.

## Scapine.

Wollt ihr den Puls nicht fuhlen, weifer Mann? Bielleicht erfahrt ihr mehr als ich euch fagen tann.

(Sie reicht ihm ben Mim.)

Doctor.

Scapine.

Ach! wie follt' ich bas gestehen, Bas ich nicht zu nennen weiß? Mir nicht so in's Aug' gesehen! Rein, mein Herr! es wird mir beiß. Fühlen Sie mein Herz; es schläget, Es beweget Meine Brust schon allzu sebr!

Ach! was foll ich benn gestehen? — Mir nicht so in's Aug' gesehen! Rein, mein Herr, ich kann nicht mehr.

(Sie hat fich mabrend ber Arte manchmal nach Scapin umgefi menn fie fich vor ihm fürchtete.)

Doctor.

Ich verstehe bich; Du traust mir wohl, Doch willst bu bich vor diesem Burschen ba iot expliciren.

d lobe die Bescheidenheit.

(Bu Scapin.)

ak du nichts zu thun als dazustehn? Di dins beschäftige dich!

Scapin.

din Hert, ber Anblid heilet mich:

fühle nach und nach ein himmlisches Behagen;

glaube gar mir fnurrt ber Magen!

de durch ein Wunder flieht die Pein, ... Die Luft zum Effen ftellt fich ein.

Dwirft' ich, um es zu beweisen,

Olds hier in diesen Apfel beißen! (Er greift ihr an die Wange.)

Doctor.

Mik du! — Unverschämter! —

huans mit dir! Bas faut dir ein?

dn Biffen ist für dich zu fein. (Er treibt ihn fort.)

dun, schöner Schaß, sind wir allein.

Bestehe mir nun was dich qualet, Bes du zu viel hast, was dir fehlet.

Scapine.

d fonberbar und wieder sonderbar

In mein Geschick!

34 gleiche mir nicht einen Augenblid.

dift so seltsam and so wahr!

dern in stillen Melancholien

Bandl' ich an dem Wasserfall, Ind in süßen Melodien

ndet mich die Nachtigall.

Doch bot' ich auf Schalmeyen Den Schäfer nur blasen! Gleich möcht' ich mit zum Reihen Und tanzen und rasen, Und toller und toller Wird's immer mit mir.

Seh' ich eine Nase, Möcht' ich sie zupfen; Seh' ich Perrüden, Möcht' ich sie rupfen; Seh' ich einen Nücken, Möcht' ich ihn patschen; Seh' ich eine Wange, Möcht' ich sie Klatschen.

(Sie ubt ihren Muthwillen, indem fie jedes mas fie fingt, gieich ausläßt.)

Sor' ich Schalmepen, Lauf ich zum Reihen; Loller und toller Wird's immer mit mir.

(Sie moingt ihn ju tangen, schleubert ibn in eine Cee, und wie fie boit bat, fallt fie wieber ein.)

Nur in stillen Melancholien Bandl' ich an dem Bafferfall, Und in füßen Melodien Lodet mich die Nachtigall.

Doctor.

Run! nun! bei diesem sanften Parorysmus Wollen wir's bewenden laffen! Daß ja der tolle Damon nicht sein Spiel Zum zweptenmal mit meiner Nase treibe!

1

(Wie sie eine muntere Bebede annimmt, fährt er zusammen.) Iniemals hat ein Aranter deutlich seinen Zustand mir beschrieben. Sike daß es nicht öfter kommt! I kommen auch so schöne Patienten It diters. Liebstes Kind, Lie Vertraun zu mir?

> Scapine (freundlich und juthatig).

ittaun? Ich dächte doch! I ich mich nicht genugsam explicirt?

Doctor.

el vernehmilch! — Ich meine nur Vertraun — (Er mit ihr ichon, sie erwiedert's.) I man Bertrauen heißt,

burch die Arzenen erst traftig wird — !! — Merte sie, mein Schaß; ! große Heftigkeit verspricht kein langes Leben; mert' es wohl, die Safte find an scharf.

(Bei Geitt)

muß ihr Arzenepen geben, mit sie einen Arzt bedarf.

(Magreub bes Ritornells bes folgenden Duetts bringt ber Doctor einen Alfc bervor, und indem er einen Becher darauf fest, fallt er ein.)

Doctor.

Aus dem Becher, schon verguldet, Soust du, liebes Weibchen, trinken: Aber laß den Muth nicht finken; Es ist bitter, doch gesund.

Scapine.

Ewig bleib' ich euch verschuldet; Gern gehorch' ich euren Winten; Was ihr gebet, will ich trinfen, Ich versprech's mit Hand und Mund.

### Doctor

(bet jebebmal hin und wieber lauft, und von ben Repositorien Bad Siafer holt und bann bavon in ben Becher einschuttet, fie aber gufann bem Tifche neben bem Becher fieben laft).

Drep Messerspiken
Bon diesem Pulver!
Drep Portiduchen
Bon diesem Salze!
Nun ein Paar Lössel!
Von diesen Tropsen!
Von ein halb Gläschen
Bon diesem Saste!
O welch ein Trank!
O welch ein Trank!
Ia, mein Kindchen, das erfrischet;
Ou hast ganz gewiß mir Dank!

Scapine.

Ach mein herr! Ach mischet! mischet Richt so viel in Ginen Trant!

Doctor.

Nun misceatur, detur, signetur. Wählendes, spühlendes, Kühlendes Eränkhen! Köstlicher hab' ich

```
Die mas bereitet!
```

Rimm es, vom besten

Der Bunfche begleitet!

Banbre nicht, Kindchen,

Erinte nur frisch, Und bu wirst heiter,

Befund wie ein Fifch.

(Gie nimmt indeffen den Becher, jaubert, fest ihn wieber bin. Einige Mu-

, Scapin

(außen in einiger Entfernung).

Hülfe!

Doctor.

Bas foll bas fenn?

Scapin.

Salfe!

Scapine.

Ben bor' ich fchrein?

Scapin.

Rettet!

Doctor.

Soll bas mein Diener fenn?

Scapin.

Rettet!

Scapine.

3ch hor' ibn schrein.

Scapin (herein tretend).

Feuer! Feuer!

Feuer im Dache!

Im obern Gemache

Ift alles voll Dampf.

Doctor.

Fener im Dache? Im obern Gemache?

Mich lahmet ber Krampf.

Scapine.

Eilet jum Dache, Bum obern Gemache!

Bo jeigt fich ber Dampf?

(Scapin ab.)

Doctor.

Ich bin bes Tobes! Auf immer geschlagen!

Scapine.

Bas foll ich ergreifen? Bas foll ich ench tragen?

> Doctor (ihr eine Schatulle reichend).

Sier! nimm!

Rein! laß!

Scapine.

Gebt her! Warum bas?

Doctor.

Ich bin bes Tobes, Auf immer geschlagen! Mich lahmet ber Krampf!

Scapine.

Last mid nur nehmen,

Last mich nur tragen! Riecht ihr ben Dampf? Scapin

(mit ein Paar Eimern).

hier bring' ich Baffer.

Auf! Baffer getragen! Es mehrt fich ber Dampf.

Doctor.

Belde Berwirrung!

Entfesen und Graus!

Scapin.

Gifet und lofdet

Und rettet das Haus!

Scapine.

Faffet und traget

Und fcbleppet binaus!

file bringt bem Doctor bie Eimer auf, sie rennen wie unfinnig burch eine k mblich schieben sie ben Doctor jur Thure hinaus, Scapin hinter ihm k Saupine behrt in der Abure um und bricht, ta sie sich allein sieht, in inter Lachen aus.)

Sa! ha! ha! ha!

Mur unverzagt,

Gefdwind gewagt!

Das ist vortrefflich gut gegangen!
(Sie gieße ben Trant jum Fenfter hinaus und stellt ben Becher wieber an

Sa! ha! ha! ha!

Da flieft es bin!

Bir haben ihn!

Er ift mit Saut und Saar gefangen.

imind, daß ich das Beste nicht vergesse!

Ifteht die Buchfe?

(Cie fieht fich an ben Repositorien um.)

Sier! das muß fie fepn.

(Cte fleigt auf bem Tritt in bie Cobe.)

Arfenik! Ja getroffen, schnell getauscht. — Diese bier ist ziemlich ahnlich,

Beifes Pulver in diefer wie in jener.

(Sie verwechseit die Buchfen, fest die eine auf das Tifchen, die binauf.)

Gut!

Beld Entfegen wird ben Alten faffen!

Belch Unbeil ihn ergreifen,

Wenn er mich -

Durch feine Schuld vergiftet glaubt! Und nun geschmind, ju feben mo fie bleiben,

Daß ich ihm nicht verdächtig werde.

Nur unverzagt! Es ift vortrefflich gut gegangen.

Wir haben ibn!

Er ift mit Saut und Saar gefangen.

## Dritter Act.

Das Theater bleibt unveranbert.).

Doctor. Scapin.

Doctor.

Belche Tollheit? welcher Unsun hat den Kopf Dir eingenommen? Unverständ'ger Tropf! Scapin.

Lobet meine hauslichen Sorgen, Meinen wadern Kopf. Unrecht bin ich angefommen, Aber bin fein Tropf.

Doctor.

nicht, Ungludlicher! lann bie halben Glafer, fen und Schachteln, thalb Dispensatorium nter schluden, ich den Schaden er aus meinen Gliedern

Rein beraus au fpulen 3m Stanbe bin.

Scapin.

Ihr habt ja ohne dieß Gar manche Arzenepen Auf's neue an bereiten. Macht bie Portionen aur doppelt, Beht bei euch felbft zu Gafte. Scapine (fommt)

Doctor.

Dente nur, mein Rind, Der garm mar gang um nichts. Es roch und ftant im Saufe; Allein mas mar's? Im obern Bimmer, Unter'm Dache, Nichts von Rauch und Dampf. 3d fomm' hinunter in die Ruche, Da liegt ein alter Saber in ber Afche Und dampft und ftinet, Das mar bie Feuersbrunft! -Ich will dich kunftig lehren So lange Rohlen halten, Nicht gleich die Brande loschen! Seh! geb mir aus ben Augen! Dein Glud ift biefes icone Rind, Das jedes midrige Gefühl In meinem Bufen linbert, Und meine Galle Bu Souig manbelt. Geb!

#### Doctor .

ficht in den Becher. Da er ihn teer findet, vergnagt ju Scaptnen). Run, mein Kind, es wird bekommen! , Sag' mir, ging es frisch hinein?

Scapine.

(die indessen alleriei Geberben des Uebelsenns gemache hat). Götter! hatt' ich's nicht genommen! Welche Gluth! O welche Pein! — Mir ist's ich krieg' ein Fieher.

Doctor.

Micht doch, es geht vorüber.

Scapine.

3ch gittre, ich friere! 3ch wante, verliere Balb Soren und Sehn!

Doctor.

Sag' fie mir, um's himmels millen, Schones Rind, mas fangt fie an?

Scapine.

Ach! wer tann die Schmerzen stillen! Ach! was hat man mir gethan!

Doctor.

Weh! ich zittre! Weh! ich bebe! Welcher Zufall, welch Geschick!

Scapine.

Ich verschmachte! ach! ich lebe - Rur noch einen Augenblick! -

Doctor.

Es foll die Facultät entscheiden. Ich bin nicht Schuld an deinem Schmerz.

Scapine.

Soon wühlt in meinen Eingeweiben Entfeslicher ber Schmerz!

Doctor.

Ach wie zerreißen beine Leiben Mein eigen Herz!

Gcapine.

Schon steigen bittre Lodesleiben Berauf an's Berg.

Doctor.

Mein Rind!

Mein icones, allerliebstes Puppchen! D fege bich.

(Er führt fie jum Geffel.)

Rur einen Augenblick Geduld, Es geht gewiß vorüber.

Was ich bir gab, ist unschuld'ge Arzener;

Sie sollte eigentlich

Fast gang und gar nichts wirken;

Es war auch nichts halb schädliches babei.

Deine Rlagen gerrutten mir bas Gebirn, Der Angitidmeiß fteht mir auf ber Stirn.

Bas ift gefchehn? Bas ift bir? Rede frei!

Scapine (auffahrend).

Welch ein schreckliches Licht

Fährt auf einmal vor der Seele mir vorüber! D himmel! Web mir! Weh!

Ja, es ift Gift!

3ch bin verloren! Und bu bift ber Morder!

Doctor.

Du fabelst, fleiner Schat.

Scapine.

idersprich mir nicht,

nd mir! Ich fühl' es, ich muß sterben.

Doctor.

bin des Todes!

Scapine

siner Paufe, in welcher ber Doctor unbeweglich gefianden, auf ihm los fahrend).

wuthet in meinen Eingeweiben Unbandiger ber Schmerz. Es faffen bittre Tobesleiben

Mein balb zerriffen herz.

(Sie gest in ein Geberbenspiel aber, als wenn fie außer fich mare, mm fie an einen fremden Ort gerietse.)

Doctor.

be Geberben!

mel! was foll bgs werben!

Scaping.

Widerwillen et' ich schaudernd diesen Pfad, n ich muß. ep es benn! Ich gehe, geh' ich nicht allein. an! halt bier!

en Schritt!

Weg, ben bu mich sendest, t bu mit!

ollft nicht mehr auf unfre Roften lachen. ites Glud! hier tommt icon Charons Rachen.

ei! herbei! Lande mit deinem Kahn!

immer, schneller! Raber beran!

(Bum Doctor)

Doch ftille! daß ich dich nicht nenne, Daß dich der Alte nicht erkenne. Du hast ihm so viel Fahrlohn zugewendet, So manches Seelchen ihm gesendet; Erkenut er dich, so nimmt er dich nicht ein, Du kannst ihm buben mehr, als drüben nube sevn.

(Sie fibst ihn vor fich bin, gleichsam in ben Rahn. Sie fteigt ribm ein, batt, fich manchmal an ibn fefte, und geberbet fich in der folger Arte, wie eins, bas in einem schwankenden Schiffe fteht.)

Hinuber, hinuber! Es heben, es frausein Sich fliebende Wellen; Wir schwanken und schwimmen, Wir schweben und schaukeln An's Ufer binan:

Und trüber und trüber Bernehm' ich ein Saufeln, Ein Aechzen, ein Bellen. — Sind's Lufte? Sind's Stimmen? Ja! Ja! Es umgankeln Schon Geister den Kabn.

(Sie macht die Beberben als wenn fie ausfliege, ben Fahrmann bezahlte u.f.

Doctor.

Ja! ja! wir sind nun angelandet. Laß uns nur sehn, wo wir ein Obdach sinden, Ob jemand hier zu Hause sen. Er will nach der Thure, sie batt ihn ab.)

Scapine.

Burud! jurud! bas ift nun meine Sache!

wirft noch immer früh genug biefen höllischen Palast ordert werden. rube hier an diesen Schwellen t aus von meiner weiten bosen Reise.

(Sie fchebt ben Schemmel, worauf fle fich fest, quer vor, bas ter nicht gur Thure tommen fann.)

du, bleib' hier, und hute dich, t teinem Kug den Borbof zu verlaffen!

# Doctor-

Wie fomm' ich jur Thure! , War' ich eine Spinne,

War' ich eine Fliege, Kröch' ich, sidg' ich fort: Aber ich verliere, Was ich auch ersinne; Wenn ich sie nicht betriege, Komm' ich nicht vom Ort.

- glanbt in Plutone Reich gu fenn,
- e feiner Thur zu figen und zu ruhn.
- tomm' ich ba binein?
- is tann ich thun?
- muß mich auch nach ihrem Ginne richten,
- will mir was Poetisches erdichten.
- fallt mir ein, was gut gelingen muß:
- ftelle mich als Cerberus.
- n hunden, die in's Saus gehoren,
- to fie ben Eingang nicht verwehren.

(Er fommt auf allen Bieren, fnurrt unb bellt fie an.)

Bau! Bau!
Mach Plat,
Mein Schat,
Es gibt Berbruß!
Bau! Bau! au! au!
Ich muß hinaus,
Ich muß in's Haus,

(Da er ihr zu nahe kommt, gibt fie ihm einen Tritt, bag er um Er bellt liegend fort und endigt die Arie.)

Scapine (aufflebend).

(Der Doctor fabrt auf und in bie rechte Ede.)

Der Hund erinnert mich, Daß ich nicht langer warten soll. Ja! ja! du Bosewicht, Dein Maß ist voll! Hervor mit dir! Sie haben Plaß genommen, Die hohen Richter und ihr Fürst. Es sind so viele Zeugen angesommen, Daß du dich nicht erretten wirst.

Mit Ehrfurcht tret' ich vor die Stufen Des hohen Throns. Habt ihr sie all' herbei gerusen, Die Opfer dieses Erdensohns? Berdient er schon von euch Belohnung, Daß er die dbe kalte Wohnung Mit Colonisten reich beset; Bergesset, daß ihr ihn als Unterhandler schätz; bollt ihr partepisch auch dem Arzt vergeben, is leiht mir doch gerecht ein unbefangen Ohr! Rit Gift entriß er mir das Leben, ih stell' ihn ench als Mörder vor.

In euerm finstern Hause Last Recht mir widersahren, Gebt ihm ben verdienten Lohn! Ich schlepp' ihn bei den Haaren, Ich zerr' ihn bei der Krause Bor euern furchtbar'n Thron. Hier kniet der Verbrecher! Es zeigen die Rächer, Mit Faceln in Händen, Mit Schlangen und Bränden, Die Geister sich schon!

(Die Pantomime der vorhergehenden Arie gibt sich von selbsten. Am Ende wirk sie sich in den Sesse; er bleibt ihr zu Kußen liegen. Sie fällt wieder in Seswen des Schmerzend; sie scheint zu sich zu tommen, er läuft hin und wieder, ringt ihr zu riechen, geberdet sich ängfillich. Sie sieht von Zeit zu Zeit schmerzhafte Seußer aus. Dieses stumme Spiel wird von Musik begleitet, bis endlich der Docont in folgenden Gesang fällt und Scapin zugleich sich von außen hören läst.)

Doctor.

Aneipen und Grimmen Geht balb vorüber, Dient zur Gesundheit. Sieh, ich beschwöre Den Mond und die Sterne, Zeugen der Unschuld! Ecavin.

Gräßliche Stimmen Bbr' ich erichallen,

Rufen um Halfe. Nein, nein, ich hore Nicht langer von ferne Den Larm mit Gebuld. (Er witt herein.)

Doctor.

Ach mein Freund, Sieh nur hier!

Diese stirbt, Glaubt von mir

Und von meinen Arzenepen Umgebracht zu fenn.

Scapine.

Mein Auge finkt in Nacht — 3ch sterbe!

Diefer hat mich umgebracht!

Doctor (ju Scapin).

Du glaubst es nicht, Du fennest mich ju gut.

Scapin.

Ift's moglich — herr! — Warum? Du armes junges Blut!

Scapine.

Daß er nicht entfliehe! '

Der Strafe fich nicht entziehe! Der Tob gibt mir nur diese kleine Frift

Bu bitten: fen gerecht! -

Wenn du nicht sein Helfers-Helfer bist.

Doctor.

O Noth! in die wir gerathen! Wer hilft und fie überftehn?

Scapin.

Belde ichwere Miffethaten Seb' ich geschehn!

Scapine.

Ach wohin — bin ich — gerathen? Ach! bas Licht — nicht mehr — zu fehn!

(Bajernd diefes Tergett's abmt fie eine Sterbende nach und liegt am

Scapin.

ift tobt! Ganz gewiß! wat der Puls, ihr Auge bricht. deine schreckliche Geschichte! sichte.

Doctor

i! bleibe!

m heiligen Hippokrates,
enns und bei Sokrates,
am Versuch mit Schlerling selber starb,
allen Pfennigen die ich mir je erwarb,
huldiger ist nichts aus meiner Hand gekommen,
jenes Arankchen, das sie eingenommen.
hm's einer auch zum Frühstuck täglich ein,
ber schlimmer, weder besser,
lt's ihm in seinen Hauten sepn.
t sieht noch alles, wie ich's eingefüllt.
(Scapin tritt hingu.)

s gibt's? Was ist bein Blid so wild? n Ange starrt! bu zitterst! Rede, sprich! ich ein Gespenst erschrecket dich? lactes Werke. XI. 1886.

Scapin.

Verflucht! an biefer Buchfe ftebt Arfenit angeschrieben.

Doctor.

A - Ar - Arfenit! Beh mir! Rein!

Es tann nicht fenn!

Scapin.

Ja mobi! Geht'her!

Doctor.

D web!

3ch Hugludfeliger! Bie fam fie ba berab?

Scapin.

Das weiß ich nicht; genug fie fteht nun hier, Und schwerlich lagt fich ein Bergeben benten.

Doctor.

Das Unglud macht mich ftumm, Racht wird's vor mir, mir geht ber Ropf berum.

Scapin

(ihm bie Buchfe vorhaltenb).

Seht an! Seht her! Es fen nun wie es fen.

Belch Unheil habt ihr angestiftet!

Das arme Mabden ift vergiftet.

Seht die Blaffe diefer Bangen,

Seht nur an die steifen Glieder!

herr! Bas habt thr ba begangen?

Ach er fant auf ewig nieber,

Dieser schone holde Blick! Hier ist es beffer weit entfernt zu sepn,

Lebt mohl! Sabt Dant! Gebenket mein!

Doctor.

mte bu, was ich an dir gethan!
ist Gelegenheit, dein bankbar Herz zu zeigen;
m beines gnten Herrn dich auch in Nothen an.
weißt, ich kann, ich hoff auch du kannst schweigen.
dieses schwe Maar Ducaten
bein, wenn du sie zusammenraffit,
mir aus dem Hause schafft.
in alter Freund, hilf mir davon!
Scapin.

Im himmel! wohl ein schoner Lohn!
es ein Rleines, was ich wage,
mn ich heut' Nacht sie aus dem hause trage?
ischeppe sie erst eine gute Strecke,
mf sie in den Canal, lehn' sie an eine Ece;
mpt man mich, adien du armer Trops!
as eure Aunst gethan, das dust mein Rops.

Doctor (geht nach der Schatulle, nimmt beraus).

Rimm, o nimm die funf Bechinen!

Scapin.

Mein, gewiß, ich thu' es nicht!

Doctor.

Billft du mir um zehne bienen?

Scapin.

Behne haben tein Gewicht.

Doctor.

Sier find zwanzig.

Gcapin.

Rein Gebante!

Immer wetter!

Doctor.

3d erfrante,

Es vergeht mir bas Beficht!

Mimm bie brepfig -

Scavin.

Lagt boch feben!

(Scapin nimmt bas Gelb, lagt's in einen Beutel laufen, ben i balt, reicht aber Gelb und Beutel bin, ohne baf es ber Alte annimm

> Drepfig! Es wird nicht gefchehen, Es ift wiber meine Pflicht!

> > Doctor.

Dier noch funf und nun nichts bruber! (Scapin lagt fie in ten Beutel gablen, bann wie oben.)

Scapin.

Glaubt, mir ift bas Leben lieber,

36 laufe! ich eile,

3d fag's bem Richter an.

Doctor. Ach bleibe, verweile!

Bas bab' ich bir gethan?

Scapin.

Wollt ihr, daß ich auf den Galgen Marten foll?

Euer Martten ift nur eitel; Rebmt jurud ben gangen Beutel, Ober macht bie funfzig voll.

Doctor.

Schönster Theil von meinen Kreuben, Sollst du so erbarmlich scheiben? Es greift mir bas Leben an.

Scapin.

Berr! Run, habt ihr balb gethan?

Doctor.

hier die funfzig! D schreckliche Summe!

Fürchterliche Probe!

Benn er fein Bort nur balt!

Scapin (bei Seite).

Shelte und brumme, Buthe und tobe!

3ch habe bas Gelb.

Doctor.

Ich zahle voraus,

-Ich bin ein Thor.

Scapin. Man nimmt voraus,

Man fiebt fich vor. -

Mun, fepb nur ruhig!

Bon Schmach und Strafen

Befrei' ich euch.

Doctor.

Ich bin nicht ruhig,

Ich kann nicht schlafen. Rur fort! nur gleich!

Scapin.

In bas Gewolbe

Schieb' ich sie sachte,

Bis uns die Nacht

Ihren Mantel verleiht.

Doctor.

hier sind die Schluffel, Und im Gewölbe Ist auch burch Zufall Ein Sack schon bereit.

Scapin.

Sacte, facte

Bring' ich sie fort.

Poctor.

Stille, stille

Bringe fie fort!
(Sie schieben fie mit bem Seffel himaus.)

## Vierter Act.

Bemolbe mit einer Thure im Grunde.

(tommt jur Thure beraus und sieht sich um).

1 ich allein? Wie finster hier und stille!

sactic der, den keine Furcht beruckt!

In Wille bleibt sich gleich, wie hoher Götter Wille,

die Gefahr macht ihn beglückt.

Nacht, o holbe! halbes Leben! Jedes Tages schone Freundin! Laß den Schleier mich umgeben, Der von deinen Schultern fallt.

In bem vollen Arm ber Schonen Rubet jest belohnte Liebe; Und nach einsam langem Sehnen Bringen auch verschmähtem Triebe Träume jest ein Bild ber Lust. Nacht, o holbe! —

Es schleicht mit leisen Schritten Die List in deinen Schatten; Sie suchet ihren Gatten, Den Trug! — Im stillsten Bintel Entbect sie ihn! — und freudig Drudt sie ihn an bie Bruft.

Racht, o holbe! halbes Leben! Jedes Lages schone Freundin! Laf den Schleter mich umgeben, Der von beinen Schultern fant!

Scapin
(sett jur Settenthur bewin).
Es kommt mit leisen Schritten
Dein Freund durch Nacht und Schatten:
Erkennst du beinen Satten?
Und in bem stillen Winkel
Entdeckt er dich, und freudig
Druckt er dich an die Brust!

Scapine.
Ber schleicht mit leisen Schritten?
Ber fommt durch Nacht und Schatten?
Begegn' ich meinem Gatten
In diesem todten Binkel?
Billkommen! Welche Freude!
D fomm an meine Brust!

Beibe.

Nacht, o holbe! halbes Leben! Jebes Tages schone Freundin! Laß ben Schleier uns umgeben, Der um deine Schultern fallt.

Scapine. Ist's glackich? ist's gelungen? Scapin.

Sier ift bas Gelb errungen!

Scapine.

D fcon! o wohl erworben!

Scapin.

Er ift mir fast gestorben.

(Bu Amen)

Das ist die eine Salfte;

Wie mand und frummt' er fich!

Scapine. Du baft bie eine Salfte;

Die andre bleibt fur mich.

Gcapin.

et ist es Beit, ich geh' mich zu versteden.
glaubt, ich habe dich im Sade fortgebracht.
er ruf und larme laut, ihn aus dem Schlaf zu weden,
en er nicht etwa gar noch voller Gorgen wacht.

Scapine.

wird der arme Tropf erschreden!

t du? Bon ferne durch die Nacht
Better zieht herbei. Der Donner mehrt das Grausen.

ou hervor, und schlief er noch so fest!

' nur! Ich will im alten Rest
sieben bose Geister hausen.

Scapine (allein).

Sie im tiefen Schlaf zu storen, Banble naber, himmelestimme! Mit posaunenlautem Grimme Rufe zu, daß sie es horen, Die mich grausam hergebracht! Rollet, Donner! Blite, senget! Bas ist über mich verhänget? Ber verschloß mich in die Nacht?

Scapin .

(schaut jur Thure herein). Er kommt, mein Schaß, er kommt!

3ch bor' ihn oben schleichen.

Dein Toben hat ihn aus bem Bett gesprengt,

Nichts wird ber Furcht, nichts dem Entfegen gleichen.

Ein schwer Gericht ist über ihn verhängt!

(Scapin ab. Scapine borcht und zieht fich an die hintere Thure gurud

Doctor . (mit einer Laterne).

Still' ift es, ftille!

Stille, fo ftille!

Regt fich doch fein Mauschen,

Ruhrt fich boch fein Luftchen,

Nichts, nichts!

Regt fich dach und rubret fich doch nichts!

War es ber Donner?

Bar es der hagel?

Bar es ber Sturm,

Der so tobte, so schlug?

Still' ift es, stille!

Scapine

(imvendig gang leife, taum bernehmilch).

, भ्राप्) ।

Doctor.

Så?

Gcapine

(mit verftartter Stimme, boch immer leife).

MQ!

Doctot.

Bas war bas?

Scapine

Beb!

Doctor (an ber Borberfeite nieberfallenb).

D weh!

Scapine (immer impendig leife und geiftermäßig).

Ach! zu früh Trugen sie Mich in's Grab, In's fühle Grab.

Doctor (immer an ber Erbe).

Ach fie tommt wieder; Denn in dem Sade Erng sie mein Diener Schon lange davon.

Scapine (wie oben).

Die ihr es horet, Die ihr's vernehmet, Bejammert das Schickfal, Das jugendliche Blut!

Doctor
(der sich auszuheben sucht und wieder hinfällt).
D! war' ich von hinnen!
Bo find' ich die Thüre?
Mich tragen die Kuse,
Die Schenkel nicht mehr.

Scapine.

Fruh follt' ich sterben, Fruhe vergehen.

Bejammert bas Schickfal, Das jugenbliche Blut!

Doctor.

Ach ich muß sterben, Ich muß vergeben.

D gabe ber himmel,

Es ware schon Tag!

Scapine (im weißen Schleier an die Thure tretend).

Welch ein Schlaf? Welch Erwachen!

Ein ichauerlicher Ort, ein traurig Licht!

(Sie fommt weiter hervor.)

Wie trub' ift mir's,

Mir schwanft der Fuß,

Wie matt! .

(Sie erblickt ben Alten auf ber Erbe.)

Ihr Gotter! welch ein Nachtgesicht!

Doctor.

Wer rettet mich aus der Gefahr! Ach! das Gespenst wird mich gewahr — Laß ab! Quale mich nicht, Unruhiger, unglückel'ger Geist! Ich bin an deinem Tode nicht schuldig. Oh! — Weh mir, Weh!

Scapine (wantend).

Weh mir!

Wo bin ich?

r hat mich hergebracht? be! wie ist mir? 1 ich noch im Leben? 1 ich mir selbst ein Traumgesicht?

> Doctor (indend er aufflebt).

b wollte bir gar gerne Nachricht geben, lein ich weiß es felber nicht.

Scapine. h nun erkenn' ich bich! Web mir, M meine Noth und meine Qual nicht enden? h lebe noch und bin in beinen Handen!

Ich fuhl's an biefen Schmerzen, Roch leb' ich, aber welch ein Leben! Beit beffer mar's dem Herzen Den letten Stoß zu geben. Bollende mas bu getban!

sch wie? In beinem Blid zeigt fich Erbarmen. h hilf mir! rette mich! a bift ein Arzt. göttlicher, tunstreicher Mann, wire diese Qualen! h weiß, du kannst was keiner kann; h will dir's hundertsach bezahlen.

> D tannst bu noch Erbarmen, Kannst du noch Mitleid fühlen, So rette mich! hilf mir Armen! Lind're die Qual! Erbarmen! Dein Erbarmen! Ju beinen Fußen sieh' ich's an!

Doctor.

Gerne, alles fteht ju Diensten, mas ich habe.

Steh nur auf!

Theriat! Mithridat!

Romm herauf! tomm mit!

(Im Begriff fie wegzuführen halt er inne.)

Mein, warte, warte!

Ich will dir alles bringen.

(Bet Geite)

Satt' ich sie nur zum Sause hinaus.

Der Bofewicht!

Sat mir fie auf bem Salfe gelaffen.

(Laut)

Wart' nur, ich bringe bir gleich Die allerstärkten Gegengifte.
Dann nimm sie ein,
Und frisch mit dir davon,
Und laufe was du kaunst,
Sobald nur möglich ist
Dein Bette zu erreichen.

(Er will fort.)

. Scapine.

Halte, halt!

Du redest nicht wahr,

Du sprichst nicht ehrlich,

Ich merke dir's an.

Sieh mir in die Augen!

Mener Berrath

Steht an der Stirne dir geschrieben!

Nein, nein, ich seh' schon was es soll!

Du willst mit einer frischen Dose

Mein armes Herz auf ewig Im Stoden, Neine Junge zum Schweigen bringen, Nein Eingeweid' zerreißen! — Bo! o welch ein Schmerz!

> Rein, nichts foll mich halten! Theuer verlauf ich den Rest des Lebens. Rein Geschrei tont nicht vergebens Zu den Nachbarn durch die Nacht.

> > Doctor.

Still, stille! laß bich halten! Du bist nicht in Gefahr bes Lebens. Larme nicht, verwirre nicht vergebens Meine Nachbarn burch die Nacht.

Scapine.

Rein, ich rufe.

Doctor.

Stille! Stille!

Scapine.

Reinen Augenblid Berfaum' ich. Ich fühle schon den Tod.

Doctor.

D Mißgeschick! Bach' ich ober träum' ich? Es verwirret mich bie Noth.

Scapine.

h weiß es wohl, thabe Gift, d habe von dir Reine Sulfe zu erwarten.

Entschließe bich!

Bezahle mir

Gleich funfgig baare Ducaten,

Daß ich gehe,

Mich curiren laffe;

Und ist nicht Hulfe mehr,

Daß mir noch etwas bleibe,

Ein elend halb verpfuschtes Leben hinzubringen.

Doctor.

Beift du auch was du fprichft? Funfzig Ducaten!

Scapine.

Beift bu auch mas bas heißt,

Bergiftet fenn?

Nein, nichts foll mich halten:

Theuer verlauf' ich ben Rest des Lebens.

Doctor.

Stille, laß bich halten!

Scapine.

Es mehren fic bie Qualen.

Meinst du, es sep ein Spiel?

Bermirre mich nicht vergebens!

Doctor.

Noch einmal zu bezahlen!

Himmel das ist zu viel!

(Auf den Anieen) Barmbergigfeit!

Scapine.

Bergebens!

Doctor.

Die Freude meines Lebens Geht nun auf ewig bin. Barmbergigteit!

Scapine.

Bezahle!

Doctor.

Sie find mit einemmale Fort! hin! fort! hin! (Sie nötpigt den Alten nach dem Gelde ju geben.)

Scapin (ber berber tritt).

(Bu Bwen)

Es stellet sich die Freude Bor Mitternacht ein; Die Nache, die List, die Bente, Bie muß sie die Klugen erfreun! (Da sie den Alten boren verbirgt sich Scapin.)

Doctor

(mit einem Beutet).
Laß mich noch an diesem Blicke Mich an diesem Klang ergehen! Nein, du glaubest, Nein, du fühlst nicht, Welches Glücke Du mir raubest; Nein, es ist nicht zu ersehen! Ach! du nimmst mein Leben hin. (Den Beutel an sich drückend.)

Sollen wir uns trennen? Werd' ich es können? Ach bu Mest von meinen Freuden, Soust bu so erbarmlich scheiben? Ach! es geht mein Leben bin!

Scapine '

(die unter voriger Arie fich fehr ungebulbig bezeigt).

Glaubst bu, baß mir armem Beibe Richt bein Becher Gift im Leibe Schmerzen, Jammer,

Ein elend Ende bringt?

(Sie reift ihm ben Beutel meg.)

Ift's auch mahr?

Leuchte her!

Doc'tor (nimmt die Laterne auf und leuchtet).

Welcher Schmerg!

Scapine.

Sanz und gar

Ift's vollbracht.

Gute Racht!

Geschwind, daß ich mich rette!

(Sie eilt nach ber Thure, ber Alte fieht ihr verftummt nach, um, naht fich ihm und macht ihm einen Reverenz.)

Geh', Alter, geh' gu Bette!

Geh' au Bette,

Und traume bie Geschichte.

So wird ber Erng ju nichte,

Wenn Lift mit Lift gur Wette, Rubnheit mit Rlugheit ringt.

Scapin (hervor tretend).

Beb', Alter, geh' ju Bette!

(Bu Zwen)

Geb' gu Bette!

### Scapin.

Und traume die Geschichte!

(Bu Iwen)

So wird ber Trug zu nichte,

Wenn Lift mit Lift gur Wette, Ruhnheit mit Rlugheit ringt.

Doctor.

Was ist bas?

Bas seh' ich?

Was hor' ich ba?

Beibe.

Sore nur und fieb:

Das Gelb war unser, Und ift es wieder,

Und wird es bleiben.

Sehabt euch wohl!

Doctor.

Bas muß ich horen? Bas muß ich vernehmen?

Welche Lichter

Erscheinen mir ba?

Rachbarn, berbei!

Ich werde bestohlen.

Scapine (su Scapin).

Eile! D eile,

Die Bache zu holen, Das dieser Morber -

Der Strafe nicht entgeh'!

Det Strafe nicht enigen: Doctox.

Diebe!

Scapine

(wirft fich Scapin in die Arme, ber bie Geftalt bes Krappels annim

Gift!

Doctor. Diebe !

Scapin.

Scapfne (mit Budungen).

3ch fterbe!

Ati.

Doctor.

Still!

Scapine. થાં! થાં!

Doctor.

Still! Still!

Scapine.

3ch fterbe!

Ach weh! Ach weh!

Es fneipet, es drudet,

Ich fterbe, mich erstidet Ein fochendes Blut!

3ch fterbe!

Doctor.

himmel, verderbe Die schandliche Brut!

Scapine (an ber einen), Scapin (an ber anbern Sein Sort ihr die Munge?

Sort ihr fie flingen?

(Sie fcutteln ihm mit bem Beutel por ben Ofren.)

Scapine.

Kling ling!

Scapin.

Kling ling!

Beibe.

Kling! ling! ling!

Doctor.

Mir will das Berg

In bem Bufen gerfpringen! Beibe.

Kling ling! Kling ling! ling!

Doctot.

Diebe !

Beibe.

Morber! Gift!

Scapine

(in ber Stellung wie oben).

Doctor.

3ch sterbe!

Stille! Stille!

Scapine.

Ber muß nun ichweigen?

Scapin.

Ber barf fich beklagen?

Doctor. Ihr burft euch zeigen?

Ihr burft es magen?

Diebe!

Beibe.

Morder!

Doctor.

Stille! Still!

Beibe.

Hort ihr bie Munge? Hort ihr fie klingen? Kling ling!

Scapine

(in ber obigen Stellung).

3ch sterbe!

Mir fiebet bas Blut!

Doctor. himmel, verderbe

Die icanblice Brut!

Scapine.

O weh!

Doctor.

3ch weiß nicht, lagen fie? 3ch weiß nicht, betriegen fie? 3ch weiß nicht, find fie toll?

Beibe.

Sa! ba! ba! ba!

Seht nur feht!

Bie er toll ift!

Bie er rennt!

Ach er fennt

Sich felbst nicht mehr! Mc es ist um ihn gethan!

Doctor.

Belde Bermegenheit!

Beibe.

Reine Verlegenheit Ficht uns an.

Scapine.

Scapine, Ai!

Doctor.

Stille!

Beibe.

Sort ihr fie klingen?

Doctor. Diebe!

0.46

Beibe.

Morber! Doctor.

Stille!

Beibe.

Wie er toll ist! Wie er rennt!

Sept boch bescheiben!

Beht, legt ench folafen!

Erdumt von dem Streich! Doctor.

Soll ich bas leiden?

Rerfer und Strafen

Barten auf euch.

Der

# 3 auberflöte

Fragment.

 Tag, Bald, Felfengrotte ju einem ernfihaften Portal jugehauen. Aus

Monostatos. Mohren.

Erhebet und preifet, Befährten, unfer Giud! Bir fommen im Triumphe Bur Gottin gurud.

Chor.

Es ift und gelungen, Es half und bas Glud! Bir fommen im Triumphe Bur Gottin gurud.

Monostatos. Bir wirkten verstohlen, Bir schlichen hinan; Doch was sie uns befohlen, Halb ist es gethan.

Chor.

Wir wirkten verstohten, Wir schlichen hinan; Doch was sie uns befohlen, Balb ist es gethan. Monostatos.

D Gottin! die du, in den Grüften Berschlossen, mit dir selber wohnest, Bald in den höchsten Himmelslüften, Jum Truß der stolzen Lichter, thronest, O höre deinen Freund! hore deinen fünstigen Gatten! Was hindert dich, allgegenwärtige Macht, Was halt dich ab, o Königin der Nacht! In diesem Augenblick uns hier zu überschatten.

(Donnerichiag. Monoftatos und die Mobren flurgen ju Boden. Finfle

Die Ronigin (in ben Molten).

Wer ruft mich an? Wer wagt's mit mir zu sprechen? Wer biese Stille kuhn zu unterbrechen? Ich hore nichts — so bin ich benn allein! Die Welt verstummt um mich, so soll es sepn.

(Die Wolfen behnen fich über bas Theater aus und gieben über Monoftate und die Mohren hin, die man jedoch noch feben fann.)

Boget ihr Wolken hin,
Decket die Erde,
Daß es noch dusterer,
Finsterer werde!
Schrecken und Schauer,
Alagen und Traner
Leise verhalle bang,
Ende den Nachtgesang
Schweigen und Tod.

Monostatos und das Chor (in voriger Stellung, gang letse).

Vor beinem Throne hier Liegen und bienen — Ronigin.

Sepb ihr Getreuen mir

Bieber erfchienen ?

Monostatos.

Ja, bein Getreuer,

Beliebter, er ift's. Ronigin.

Bin ich gerochen?

Chor.

Gottin, du bift's!

Konigin.

Schlängelt, ihr Blige,

Mit muthenbem Gilen,

Raftlos, die laftenden

Stromet, Rometen,

Um Simmel hernieder! Wandelnde Flammen

Begegnet euch wieder,

Rachte gu theilen!

Leuchtet der hohen

Befriedigten Buth!

Monostatos und bas Chor.

Siehe! Rometen

Sie steigen hernieder,

Bandelnde Flammen

Begegnen fich wieber,

Und von ben Polen

Erhebt fich die Gluth.

Cinbem ein Rorblicht fich aus ber Dige verbreitet, fleht bie Konigin in einer Glorie. In den Wolfen freugen fich Rometen, Elmbfeuer und Lichtballen. Das Gauge muß burch Form und Farbe und geheime Symmetrie einen graufenhaften, boch angefrehmen Effert machen.)

Monoftatos.

In solcher feverlichen Pracht Wirst du nun bald der ganzen Welt erscheinen; In's Neich der Sonne wirket deine Macht. Pamina und Tamino weinen; Ihr höchstes Glück ruht in des Grabes Nacht. Königin.

Ihr neugeborner Sohn ift er in meinen Sanden?
Monoftatos.

Noch nicht; boch werben wir's vollendem 3ch lef' es in der Sterne wilder Schlacht. Konig in.

Noch nicht in meiner Hand? was habt ihr denn gethan I Monoft atos.

O Gottin sieh uns gnadig an!
In Jammer haben wir das Königshaus derlassen.
Mun kannst du sie mit Freude hassen.
Bernimm! — Der schönste Lag bestieg schon seinen Thron, Die süße Hossnung nahte schon,
Bersprach, der Gattentreue Lohn,
Den lang ersiehten, ersten Sohn.
Die Mädchen wanden schon die blumenreichsten Kränze,
Sie freuten sich auf Opferzug und Tänze,
Und neue Rieider freuten sie noch mehr.
Indes die Fraun mit klugem Eifer wachten,
Und mütterlich die Konigin bedachten —
Unsichtbar schlichen wir durch den Pallast umher —
Da riefs! ein Sohn! ein Sohn! Wir diffnen ungeschumt
Den goldnen Sarg, den du uns übergeben,

Die Finsterniß entströmt, umhüstet alles Leben, En jeder tappt und schwankt und träumt. Die Mutter hat des Andlicks nicht genossen, Den Buter sah noch nicht das holde Kind, Mit Fouerhand ergreif ich es geschwind, In jenen goldnen Sarg wird es sogleich verschlossen – und immer finstrer wird die Nacht, In der wir ganz allein mit Tigerangen sehen; doch ach! da muß, ich weiß nicht welche Macht, Mit strenger Kraft uns widerstehen.

Der goldne Sarg wird schwer —

Chor.

Bird schwerer uns in Händen. Monostatos.

Bird schwerer, immer mehr und mehr! Bir tonnen nicht das Wert vollenden.

Chor.

Er zieht uns an den Boden hin.

Monostatos. Dut bleibt er fest und läßt sich nicht bewegen.

dewiß! es wirkt Saraftro's Zaubersegen.

· Chor.

Bir fürchten felbft den Bann und fliebn.

Ronigin.

In Feigen, das find eure Thaten?

Mein Born -

Chor.

halt ein ben Born, o Konigin!

Monostatos.

Mit unverwandtem klugem Sinn Duck ich bein Siegel schnell, das niemand lösen kann, Auf's goldne Grab und sperre so den Anaben Auf ewig ein. So mögen sie den starren Liebling haben!

Da mag er ihre Sorge fepn! Dort sieht die todte Laft, der Tag erscheinet bange, Wir ziehen fort mit brobendem Gesange.

Chor.

Sahe die Mutter je Sah' sie den Sohn; Risse die Parze gleich Schnell ihn davon.

Sahe ber Water je Sah' er ben Sohn; Risse ble Parze gleich Schnell ihn davon.

Monostatos.

Zwar weiß ich, als wir uns entfernt,
Ist seberleicht der Sarkophag geworden.
Sie bringen ihn dem brüderlichen Orden,
Der, still in sich gefehrt, die Weisheit lehrt und lernt.
Nun muß mit List und Kraft dein Knecht auf's neue wirk
Selbst in den heiligen Bezirken
Hat noch dein Haß, dein Fluch hat seine Kraft.
Wenn sich die Gatten sehn, soll Wahnsinn sie berücken;
Wird sie der Anblick ihres Kinds entzücken,
So sep es gleich auf emig weggerafft.

Königin, Monostatos und Chor.
Sehen die Eltern je'
Sehü sie sich an;
Fasse die Seele gleich
Schauber und Wahn!

Sehen bie Eltern je Sehn sie den Sohn; Reiße die Parze gleich Schnell ibn davon!

(Das Theater geht in ein Chast über, baraus entwickelt fich Ein tonig licher Saal,

en tragen auf einem goldnen Gefielle, von welchem ein prachtiger Lepptch fangt, einen goldnen Sartophag. Andre tragen einen reichen Bathachier er. Ehor.)

Chor ber Frauen. In stiller Sorge wallen wir Und trauern bei der Lust; Ein Kind ist da, ein Sohn ist hier, Und Kummer brudt die Brust.

Gine Dame.

vandelt fort und fiehet niemals stille, ift der weisen Manner Bille, traut auf fie, gehorchet blind; lang ihr wandelt lebt das Kind.

Chor.

Ach armes eingeschloff nes Rind Bie wird es bir ergeben. Dich barf bie gute Mutter nicht, Der Bater bich nicht feben.

Eine Dame.

somerzlich sind die Gatten selbst geschieden, it herz an herz ist ihnen Erost gegonnt. twandelt er, dort weinet sie getrennt; lastro nur verschafft dem hause Frieden.

#### Chor.

Dichlafe fanft, o folafe fuß, Du langft ermunfchter Sohn! Aus diesem fruben Grabe fteigst Du. auf des Baters Thron.

Gine Dame.

Der König kommt, laßt uns von dannen wallen. Im oden Raum läßt er die Rlage schallen, Schon abuet er die Debe seines Throns: Er sehe nicht den Sarg des theuern Sohns.

(Sie gleben vorüber.)

### Camino.

Wenn dem Bater aus der Wiege Bart und frisch der Knabe lächelt, Und die vielgeliebten Züge Holde Worgenluft umfächelt, Ja! dem Schickfal diese Gabe Dankt er mehr als alle Habe: Uch es lebt, es wird geliebt Bis es Liebe wieder gibt.

Die Frauen (in der Ferns). Ach es lebt, es wird geliebt Bis es Liebe wieder gibt.

La mino.
Dammernd nahte schon ber Tag
An Aurorens Purpur=Schone.
Ach! ein grauser Donnerschlag
Hull in Nacht die Freudenscene.
Und was mir das Schicksl gab
Deckt so früh ein goldnes Grab.

Die Frauen (in ber Gerne). Ach was uns bas Schickfal gab Dect fo fruh ein goldnes Grab.

Tamino.

I hore sie, die meinen Liebling tragen. Olommt heran! Last und zusammen klagen! Osat! wie trägt Pamina das Geschick?

Eine Dame.

et fehlen ihr der Gotter fconfte Gaben, Die fenfat nach dir, sie jammert um den Anaben.

Camino,

Diagt mir, lebt noch mein verschlosfines Glück? Lewegt sich's noch an seinem Zauberplaße? O gebt mir Hossnung zu dem Schaße! O gebt mir balb ihn selbst zurück!

Damen ..

Wenn mit betrübten Sinnen Wir wallen und wir lauschen,
So hören wir dadrinnen
Gar wunderlich es rauschen.
Wir fühlen was sich regen,
Wir sehn den Sarg sich bewegen,
Wir horchen und wir schweigen
Auf diese guten Zeichen.
Und Nachts, wenn jeder Ton verhallt,
So hören wir ein Kind, das lallt.

Tamino.

In Sotter! schuftet es auf munderbare Weise! Equict's mit eurem Trant! nahrt es mit eurer Speise! Und ihr beweis't mir eure Treue. Bewegt euch immer fort und fort! Bald rettet uns mit heil'ger Weihe Saraftro's lofend Gotterwort.

Lauschet auf die kleinste Regung, Melbet jegliche Bewegung Dem besorgten Bater ja. Lamino und Chor. Und befreiet und gerettet,

An der Mutter Bruft gebettet, Lieg' er bald ein Engel da.

(Walb und Fels, im Sintergrund eine Sutte, an ber einen Sei felben ein goldner Mafferfall, an ber andern ein Bogelberb.)

Papageno, Papagena (fiben auf beiben Seiten tes Theaters von einander abgewendet).

Sie (ftebt auf und geht ju ihm).

Bas haft du denn, mein liebes Mannchen?

Er (figend).

3ch bin verdrießlich, laß mich gehn!

Sie.

Bin ich benn nicht dein liebes hennchen? Magst du denn mich nicht langer sehn?

Er.

3ch bin verdrießlich! bin verdrießlich!

Sie.

Er ift verdrießlich! ift verdrießlich.

Beibe.

Die gange Belt ift nicht mehr fcon.

1

Sie (fest fich auf thre Ceite).

Er (fteht auf und geht au ihr).

Bas haft bu benn, mein liebes Weibchen?

Sie.

3ch bin verdrießlich, laß mich gehn!

Et.

Midu denn nicht mein füßes Täubchen? Munfre Liebe schon vergehn?

Sie.

**34 bin verdrie** flich! bin verdrie flich!

Er (fich entfernend).

s bin verbrießlich! bin verdrießlich!

Beibe.

de ift uns beiben nur geschehn?

Er. Mein Kind! Mein Kind! laß uns nur ein ichen zur Bernunft kommen. Sind wir nicht recht bankbar gegen unfre Wohlthater, baß wir uns fo attig geberben?

Sie. Ja wohl! ich fag' es auch, und doch ist es ibt anders.

Er. Warum find wir denn nicht vergnügt?

Sje. Beil wir nicht luftig find.

Er. Hat uns nicht der Prinz zum Hochzeitges bent die kostbare Flote gegeben, mit der wir alle hiere herbeilocken, hernach die schmackhaften ausden und uns die beste Mahlzeit hereiten?

Sie. Hast du mir nicht gleich am zwepten societag das herrliche Glockenspiel geschenkt? Ich if nur darauf schlagen, sogleich stürzen sich alle bel in's Netz. Die Tauben sliegen uns gebraten is Maul.

Er. Die hasen laufen gespickt auf unsern Tisch! Daraftro hat uns die ergiebige Weinquelle an

unfre Sutte herangezanbert - und boch find wir i vergnugt.

Sie (feufzenb). Ja! es ift fein Bunber.

Er. (feufgenb). Freilich! fein Bunder.

Sie. Es fehlt uns -

Er. Leiber es fehlen uns -

Sie (weinenb). Wir find boch recht ungludlich

Er (weinend). 3a wohl recht ungludlich!

Sie (immer mit gunehmendem Beinen und Schlud Die Schonen,

Er (gleichfalls). Artigen,

Sie. Rleinen,

Er. Scharmanten,

Sie. Pa —

Er. Ba -

Sie. Papa -

Er. Papa —

Sie. Ach der Schmerz wird mich noch : bringen.

Er. 3ch mag gar nicht mehr leben !-

Sie. Mich bauchte, fie maren fcon ba.

Er.. Gie hupften schon berum.

Sie. Wie war bas fo artig.

Er. Erst einen kleinen Papageno.

Sie. Dann wieder eine fleine Papagena.

Er. Papageno.

Sie. Papagena.

Er. Bo find fie nun geblieben?

Sie. Gie find eben nicht gefommen.

Er. Das ift ein rechtes Unglud! Satte ich mich r bei Zeiten gehangen!

Sie. Bar' ich nur eine alte Frau geblieben! Beibe. Ach wir Armen!

dy with anythicit.

Chor (hinter ber Scene).

Ihr guten Geschöpfe. Was trauert ihr so? Ihr lustigen Bögel Sepd munter und froh!

Et.

Aha!

Sie.

Aha!

Beibe.

Es klingen die Felfen, Sie singen einmal. So klangen, So fangen

Der Bald fonft und ber Saal.

Chor.

Beforgt das Gewerbe, Genießet in Ruh, Euch schenken die Götter — (Pause.)

Er.

Die Pa?

Chor (als Echo).

Die Pa, Pa, Pa

Sie.

Die pa? pa? pa?

Chor (als Echo).

Er.

Die Papageno's?

(Pause.)

Gie.

Die Papagena's?

(Paufe.)

Chor.

Euch geben die Götter Die Kinder dazu.

Et.

Romm, laß uns geschäftig-fevn, Da vergehn bie Grillen. Erfilich noch ein Gläschen Bein — (Sie gehn nach ber Quelle und trinten.)

Beibe.

Nun laß uns geschäftig fenn, Schon vergebn bie Grillen.

(Er nimmt die Fiste und sieht fich um, als wenn er nach bem fabe. Sie fest fich in die kleine Laube an den Bogelherd und nim Glodenspiel vor sich.)

Er (blaft).

Sie (fingt).

Laß, o großer Geift bes Lichts! Unfre Jagb gelingen.

Sie (fpiett). Beide (fingen). Laß der Bögel bunte Schaar Nach dem Herde bringen. Et (blåf't).

Sie (fingt).

Sieh! die Löwen machen schon Frisch sich auf die Reise.

Sie (splett).

Er (fingt).

Gar zu machtig find fie mir. Sie find zahe Speife.

Er (blåfi).

Sie (fingt).

Sor', die Boglein flattern icon, Klattern auf ben Mesten.

Sie (spielt).

Er (fingt).

Spiele fort! Das kleine Bolk Schmedt am allerbesten. Auf bem Felbe hupfen schon Schone fette Huhnchen.

Er (blåf't).

Sie (fpiett und fingt).

Blafe fort! ba fommen icon Safen und Caninchen.

(Eserfcheinen auf dem Felfen Safen und Caninchen. Indeffen find auch bie men, Baren und Uffen angefommen und treten dem Papageno in Beg.)

Sie (Spielt).

Er (fingt).

War' ich nur die Baren los! Die verwünschten Affen! Jene sind so breit und dumm, Das sind schmale Lassen. (Auf den Baumen lassen fich Papagetten feben.) Sie (wielt und fingt). Auch die Papagepen-Schaar Kommt von weiten Reisen. Glänzend farbig find sie zwar; Aber schlecht zu speisen.

Er

(hat indeffen ben hafen nachgestellt und einen erwischt und bringt tien ben Loffein bervor).

Sieh, ben Safen hafcht' ich mir Aus ber großen Menge.

Sie

(hat indeffen das Sarn jugeschlagen, in welchem man Biget flattern i Sieh, die fetten Bögel hier Garftig im Gebrange.

(Sie nimmt einen Bogel herque und bringt ihn an ten Flügeln ber

Beibe. • Wohl, mein Kind, wir leben fo

Einer von bem andern. Laß uns heiter, laß uns froh Nach der Hutte wandern. Ehor (unsigtbar).

Ihr lustigen Wogel, Sepd munter und froh. Berdoppelt die Schritte, Schon sepd ihr erhört; Euch ist in der Hutte Das Beste beschert.

(Bei der Wiederholung fallen Er und Sie mit ein.) Verdopple die Schritte, Schon find wir erhört; Und ist in der Hutte Das Beste beschert.

#### Lempel

Berfammlung ber Briefter.

Chor.

Schauen kann ber Mann und wählen! Doch was hilft ihm oft die Wahl. Aluge schwanken, Weise sehlen, Doppelt ist dann ihre Qual. Recht zu handeln, Grad zu wandeln, Sep des eblen Munnes Wahl. Soll er leiden, Nicht entscheiben, Spreche Zusall auch einmal.

(Saraftro tritt vor dem Schluffe bes Gefanges unter fie. Sobald der Co in berlingen hat, kommt der Sprecher herein und tritt ju Saraftro.)

Der Sprecher. Vor der nördlichen Pforte uns frer heiligen Wohnung stehet unser Bruder, der die digrimschaft unseres Jahres zurückgelegt hat und wünscht wieder eingelassen zu werden. Er übersendet bier das gewisse Zeichen, an dem du erkennen kannst daß er noch werth ist, in unsere Mitte wieder aufgemannen zu werden.

(Er aberreicht Saraftro einen runben Arpftall an einem Banbe.)

Saraftro. Dieser geheimnisvolle Stein ift noch bell und klar. Er wurde trub erscheinen wenn unser Bruder gefehlt hatte. Führe den Wiederkehrenden beran!

(Der Sprecher geht ab.)

Saraftro. In diesen stillen Mauern lernt der >

Mensch sich selbst und sein Innerstes erforschen. Se bereitet sich vor, die Stimme der Götter zu vernehmen aber die erhabene Sprache der Natur, die Tone der be durftigen Menschheit lernt nur der Wandrer kennen, der auf den weiten Gesilden der Erde umherschweist. In diesem Sinne verbindet uns das Gesetz jährlich einen von uns als Pilger hinaus in die rauhe Welt zu schicken. Das Loos entscheidet und der Fromme gehorcht. Auch ich, nachdem ich mein Diadem dem würdigen Tamim idbergeben habe, nachdem er mit junger Kraft und frühzeitiger Weisheit an meiner Stelle regiert, bin heuti zum Erstenmal auch in dem Falle, so wie jeder vol euch, in das heilige Gesäß zu greisen und mich der Ausspruche des Schicksals zu unterwerfen.

(Der Sprecher mit bem Vilger tritt ein.)

Pilger. Seil bir, Bater! Seil euch, Brüber! Alle. Seil bir!

Sarastro. Der Krystall zeigt mir an daß du re nes Herzens zurücke kehrst, daß keine Schuld auf druht. Nun aber theile deinen Brüdern mit, was togelernt, was du erfahren hast, und vermehre die Weisheit, indem du sie bestätigst. Bor allen aber wars noch ab, wem du deine Kleider, wem du dieses Zeiche übergeben sollst, wen der Wille der Götter für diesme aus der glücklichen Gesellschaft entsernen wird.

(Er gibt bem Pilger bie Rugel juruch. Zwen Priefter bringe einen tragbaren Altar, auf welchem ein flaches golbnes Gefaß fteh

Mar muß so hoch seyn, das man nicht in das Gefaß hineinsehen 1. sondern in die Hohe reichen muß, um hineinzugreifen.

## Chorgefang.

Sarastro (ver seine Roue auseinander wicett). Mich das Loos und ich zaudere keinen Augenblick mich em Gebote zu unterwerfen. Ja die Ahnung ist erzt. Mich entfernen die Götter aus eurer Mitte, euch und mich zu prüfen. Im wichtigen Augenzie werde ich abgerufen, da die Kräfte feindseliger die wirksamer werden. Durch meine Trennung euch wird die Schale des Guten leichter. Haltet zusammen, dauert aus, leukt nicht vom rechten ze und wir werden uns fröhlich wiedersehen.

Die Krone gab ich meinem lieben
Ich gab sie schon dem werthen Mann.
Die Herrschaft ist mir noch geblieben
Daß ich euch allen dienen kann.
Doch wird auch das mir nun entrissen;
Ich werd' euch heute lassen mussen
Und von dem heilig lieben Ort —
Ich gehe schon.
Leb' wohl mein Sohn!
Lebt wohl ihr Schne!
Bewahret der Weisheit hohe Schone.
Ich gehe schon
Bom heilig lieben Ort
Als Vilger aus der Halle fort.

(Babrend diefer Arie gift Saraftro fein Oberkleib und die hohenpriefters in Abeiden himmeg, die nebst dem goldnen Gefaße weggetragen werben. Er

empfangt bagegen bie Pilgerkielber, bas Band mit ber Arnfiallfugel wi umgebangen und er nimmt ben Stab in die Sand. Siezu wird der Go zwiichen den verschiedenen Theilen der Arie, jedoch nur so viel, als Maum zu lassen wissen.)

Cbor.

Mer herrichet nun Am heilig lieben Ort? Er geht von und ald Pilger fort.

(Die Priefter bleiben ju beiben Seiten fteben, ber Altar in ber Mitt

Sarastro.

Mir ward bei euch, ihr Brüber, Das Leben nur ein Tag. Drum singet Freudenlieder, Werft euch in Demuth nieder Und gleich erhebt euch wieder, Was auch der Gott gebieten mag.

> Won euch zu scheiben, Bon euch zu laffen Welch tiefes Leiben! Ich muß mich fassen! O harter Schlag!

Ihr heiligen hallen Bernehmet die Klagen; Nicht mehr erschallen An heitern Tagen Sarastro's Worte, Am ernsten Orte In edlen Pflichten

Bu unterrichten.

(ab.) Chor. Es foll die Mahrheit Richt mehr auf Erden In schöner Klarheit Berbreitet werden. Dein hoher Gang Wird nun vollbracht; Doch und amgibt Die tiefe Nacht.

#### Ein fenerlicher Bug.

Pamina mit ihrem Gesolge. Das Kafichen wird gebracht. Sie will er Borbebeutung jusolge, der Sonne widmen, und das Kafichen wird und Mitar gesest. Gebet, Erdbeben. Der Altar versintt und das Kafic, ut. Berweislung der Pamina. Diese Scene ist bergestalt angelegt, Schauspielerin durch Beihulse der Musit eine bedeutende Folge von haften ausbrucken kann.)

## Wald und Feis.

#### Papageno's Bobnung.

Sie baben große ichone Gier in ber Sutte gefunden. Gie vermuthen, fondre Bogel britmen flecken mogen. Der Dichter muß forgen, baß biefer Gelegenheit vorfallenden Spage innerhalb der Grengen der Schicks bleiben. Saraftro tommt ju ihnen. Rach einigen mpftischen Meuße: über die Raturfrafte fleigt ein niedriger Felfen aus ber Erbe, in Innern fich ein Feuer bewegt. Auf Saraftro's Anweisung wirb auf igen ein artiges Deft jurecht gemacht, die Gier bineingelegt und mit m bebedt. Caraftro entfernt fich. Die Gier fangen an ju fchwellen, ind bem andern bricht auf und breb Rinber tommen beraus, groeb n und ein Mabchen. Ihr erftes Betragen unter einander, fo wie Die Alten, gibt ju bichterifchen und mufitalischen Scherzen Gelegenheit. re tommt ju ihnen. Einige Worte uber Erziehung. Dann ergabit ben traurigen Buffand, in dem fich Pamina und Tamino befinden. bem Berfinten bes Rafichens fucht Pamina ihren Gatten auf. In: e fich erblicen, fallen fie in einen periodischen Schlaf, wie ihnen ans : war, aus bem fie nur furge Beit erwachen, um fich ber Bergweiß lung ju überlaffen. Sarafte beißt die muntere Familie nach Sofe g um die Bertübnist durch ihre Scherze aufzuheitern. Besonders soll Pap die Fiebe mitnehmen, um deren heilende Araft zu versuchen. Saraftro allein zurud und erftelgt unter einer bedeutenden Arie den heiter lieg Berg.)

Borfaal im Pallaft.

Zwey Damen und zwey Herren (gehen auf und ab).

### Tütti.

Stille daß niemand fich ruhre sich rege, Daß der Gefang nur sich schläfernd bewege! Bachend und sorgend bekummert euch hier; Kranket der König so kranken auch wir.

Dritte Dame (ichnell fommend). Wollet ihr das neuste horen, Rann ich euch das neuste fagen; Lange werden wir nicht flagen, Denn die Mutter ist versöhnt.

Oritter Herr (schnell kommend und einfallenb). Und man faget, Papageno Hat den größten Schaft gefunden, Große Gold- und Silberklumpen, Wie die Straußeneier groß.

Erstes Tutti.
Stille, wie mogt ihr das neue nur bringen, Da wir die Schmerzen der Könige singen?
(Pause.)

Aber fo redet benn, macht es nur fund.

Dritte Dame.

Wollet ihr bas neufte boren? —

Dritter Berr.

Und man faget, Papageno —

Dritte Dame.

Laffet euch das neufte fagen — Dritter Herr.

Sat ben größten Schat gefunden -

Vierte Dame

(fchnell tommenb und einfallenb).

War Saraftro doch verschwunden; Doch man weiß, wo er gewesen, Krauter hat er nur gelesen Und er kommt und macht gesund.

. Vierter Herr

(gefdwind fommend und einfallent).

Ich vertunbe frobe Stunden, MILE Schmerzen find vorüber; Denn es ist ber Pring gefunden Und man tragt ibn eben ber.

Entti

t legten wiere, fin welchem fie ihre Rachrichten verfchrantt wieberholen).

Tutti -

(ber erften viere).

Stille, wie mogt ihr die Mahrchen uns bringen. Belfet die Schmerzen der herrscher befingen. War' es boch mabr und sie maren gesund.

(Die letzen viere fallen ein, indem fie ihre Blachrichten immer vereit wiederholen.)

Papageno und Papagena (bie mit der Bache ftreitend hereindringen).

papagena. Es foll mich niemand abhalten. Papagena. Mich auch picht. Papageno. Ich habe bem Konig eher : geleistet als eure Barte zu wachsen auffingen benen ihr jeho grimmig thut.

Papagena. Und ich habe ber Konigin m Gefallen gethan, als ber bose Mohr sie noch nen Klauen hatte. Freilich wurde sie mich mehr kennen: benn bamals war ich alt und hieho bin ich jung und hubsch.

Papageno. Alfo will ich nicht wieder f

Papagena. Und ich will bleiben, weil ich hi Herr. Sieh da das gesiederte Paar! rec gerufen. (Bur Wache) Last sie nur! sie werde Konig und der Konigin willfommen senn.

Papageno. Taufend Dank, ihr herren bbren, es fieht hier fehr ubel aus.

herr. Und wir horen, es fieht bei em gut aus.

Papageno. Bis es beffer wirb, mag es bit Dame. Ift's benn wahr baß ihr bie bei Gier gefunden habt?

Papageno. Gewiß.

Serr. Goldne Straußeneier?

Papageno. Nicht andere.

Dame. Rennt ihr benn auch ben Boge fie legt?

Papageno. Bis jest noch nicht.

Dame. Es muffen herrliche Gier fenn.

Papageno. Ganz unschüßbar.

perr. Wie viel habt ihr benn bis jest gefunden?

papageno.. Ungefahr zwen bis dritthalb Schod.

Dame. Unb alle maffe ?

Papageno. Dis auf einige die lauter waren.

Serr. Allerliebster Papageno, ihr flest mir woll

ne Mandel zukommen?

Papageno. Bon herzen gern.

Dame. 3ch wollte mir nur ein Paar in meinturalien = Cabinet ausbitten.

Papageno. Sie stehen zu Diensten.

Dame. Dann habe ich noch ein Dugend Freunde,

es Naturforscher, die sich besonders auf die edeln

Papageno. Alle follen Befriedigt werden.

herr. Ihr fend ein vortrefflicher Mensch.

Papageno. Das wird mir leicht. Die Gier

bas wenigste. Ich bin ein handelsmann und im Großen, wie ich sonst im Aleinen war.

Dame. Bo find benn eure Baaren?

Papageno. Draufen vor dem außerften Schloße

fe. 3ch mußte fie fteben laffen.

Dame. Gewiß wegen des Bolls.

Papageno. Sie wußten gar nicht was fie for-

Berr. Sie find wohl fehr toftbar.

Mensch sich selbst und sein Innerstes erforschen. Ebereitet sich vor, die Stimme der Götter zu vernehmen aber die erhabene Sprache der Natur, die Tone der der durftigen Menschheit lernt nur der Wandrer kennen, der auf den weiten Gesilden der Erde umherschweist. In diesem Sinne verbindet uns das Gesetz jährlich einen von uns als Pilger hinaus in die rauhe Welt zu schicken. Das Loos entscheidet und der Fromme gehorcht. Auch ich, nachdem ich mein Diadem dem wurdigen Tamine idbergeben habe, nachdem er mit junger Kraft und frühzeitiger Weisheit an meiner Stelle regiert, bin heuti zum Erstenmal auch in dem Falle, so wie jeder vol euch, in das heilige Gesäß zu greifen und mich den Ausspruche des Schicksals zu unterwerfen.

(Der Sprecher mit bem Pilger tritt ein.)

Pilger. Seil dir, Bater! Seil euch, Brüder! Alle. Seil dir!

Sarastro. Der Arnstall zeigt mir an daß du rei nes Herzens zurücke kehrst, daß keine Schuld auf de ruht. Nun aber theile deinen Brüdern mit, was du gelernt, was du erfahren hast, und vermehre die Weis heit, indem du sie bestätigst. Bor allen aber wart noch ab, wem du deine Kleider, wem du dieses Zeicher übergeben sollst, wen der Wille der Götter für dießma aus der glücklichen Gesellschaft entfernen wird.

(Er gibt bem Pilger die Rugel gurud. Zwen Priefter bringer einen tragbaren Altar, auf welchem ein flaches golbnes Gefäß' fleht

: Max mus fo boch fron, das man nicht in das Gefäs hineinsehen 1. fondern in die Sobhe reichen mus, um hineinzugreifen.

## Chorgefang.

Saraftro (ber seine Rose auseinander wicket). Mich f das Loos und ich zaudere keinen Augendlick mich 1200 und Gebote zu unterwerfen. Ja die Ahnung ist erstt. Mich entfernen die Götter aus eurer Mitte, 1 ench und mich zu prüfen. Im wichtigen Augensche werde ich abgerusen, da die Kräfte feindseliger ächte wirksamer werden. Durch meine Trennung n euch wird die Schale des Guten leichter. Haltet k zusammen, dauert aus, leuft nicht vom rechten kge und wir werden und fröhlich wiedersehen.

Die Krone gab ich meinem lieben
Ich gab sie schon dem werthen Mann.
Die Herrschaft ist mir noch geblieben
Daß ich euch allen dienen kann.
Doch wird auch das mir nun entrissen;
Ich werd' euch heute lassen mussen
Und von dem heilig lieben Ort —
Ich gehe schon.
Leb' wohl mein Sohn!
Lebt wohl ihr Sohne!
Bewahret der Weisheit hohe Schone.
Ich gehe schon
Vom heilig lieben Ort
Als Pilger aus der Halle fort.

(Bahrend biefer Arie giht Saraftro fein Oberkleib und die hobenpriefters fin Abelden himmeg, die nebfi dem goldnen Gefaße weggetragen werden. Er

empfängt bagegen bie Pilgerfleiber, bas Band mit ber Arpftalltugel n umgebangen und er nimmt ben Stab in die Sand. Bleju wird der E zwischen den verschiedenen Abeilen der Arie, jedoch nur so viel, als Maum zu laffen wiffen.)

Chor. .

Wer herrschet nun Am heilig lieben Ort? Er geht von uns als Pilger fort.

(Die Priefter bleiben ju beiben Seiten fteben, ber Mitar in ber Mt

Saraftro. Mir ward bei euch, ihr Brüber, Das Leben nur ein Lag. Drum singet Freudenlieder, Werft euch in Demuth nieder

Und gleich erhebt euch wieder, Bas auch der Gott gebieten mag.

Bon euch zu scheiben, Bon euch zu lassen Welch tieses Leiben! Ich muß mich fassen! O harter Schlag!

> (ab.) Chor.

Ihr heiligen Hallen Vernehmet die Klagen; Nicht mehr erschallen An heitern Tagen Sarastro's Worte, Am ernsten Orte In edlen Pflichten Zu unterrichten. Es foll bie Wahrheit Richt mehr auf Erden In schöner Klarheit Berbreitet werben. Dein hoher Sang Wird nun vollbracht; Doch uns amgibt Die tiefe Nacht.

#### Ein fenerlicher Bug.

(Pamina mit ihrem Gesolge. Das Käfichen wird gebracht. Sie will im Borbebeutung jusolge, der Sonne widmen, und das Käfichen wird im Altax gesept. Gebet, Erdbeben. Der Altax versintt und das Käfichen mit. Berpweistung der Pamina. Diese Scene ist dergestalt angelegt, de Schauspielerin durch Beihulse der Musit eine bedeutende Folge von icheften ausbrücken kann.)

## Wald und Fels.

#### Papageno's Bobnung.

(Sie haben große ichone Gier in ber butte gefunden. Gie vermuthen, efendre Bogel brinnen ftecten mogen. Der Dichter muß forgen, bag i biefer Gelegenheit vorfallenden Spage innerhalb ber Grengen ber Schicks bleiben. Saraftro tommt ju ihnen, Rach einigen mpftischen Meufle: s über die Raturfrafte fleigt ein niedriger Felfen aus ber Erbe, in Innern fich ein Feuer bewegt. Auf Saraftro's Unweisung wird auf bigen ein artiges Reft jurecht gemacht, die Eier hineingelegt und mit en bebedt. Caraftro entfernt fich. Die Gier fangen an ju fchwellen, nach bem andern bricht auf und brep Rinber tommen beraus, groen m und ein Dabchen. Ihr erfied Betragen unter einander, fo wie bie Alten, gibt ju bichterifchen und mufitalischen Scherzen Selegenheit. fte tommt ju ihnen. Ginige Worte uber Erziehung. Dann ergabit n ben traurigen Buffand, in bem fich Pamina und Tamino befinden. bem Berfinten bes Rafichens fucht Pamina ihren Gatten auf. In: fe fich erblicen, fallen fie in einen periodifchen Schlaf, wie ihnen ans It war, aus bem fie nur turge Beit erwachen, um fich ber Bergweiß lung zu überlaffen. Saroften beißt die muntere Familie nach Sofe g um die Betrübnis durch ihre Scherze aufzuheitern. Besonders soll Pap die Fiebe mitnehmen, um beren heilende Arast zu versuchen. Saraftro allein zuruck und ersteigt unter einer bedeutenden Arie den heiter lieg Berg.)

Borfaal im Dallaft,

3 wen Damen und zwen herren (geben auf und ab).

### Tütti.

Stille daß niemand fich ruhre fich rege, Daß der Gefang nur fich schläfernd bewege! Bachend und forgend bekummert euch hier; Kranket der König fo kranken auch wir.

Dritte Dame (ichnell fommenb). Wollet ihr bas neuste horen, Kann ich euch bas neuste sagen; Lange werden wir nicht klagen, Denn die Mutter ist versöhnt.

Oritter Herr (schnell tommend und einfallend). Und man faget, Papageno hat den größten Schaft gefunden, Große Gold- und Silberklumpen, Wie die Straußeneier groß.

Erstes Eutti.
Stille, wie mogt ihr bas neue nur bringen, Da wir die Schmerzen der Könige singen?
(Pause.)

Aber fo redet benn, macht es nur fund.

Dritte Dame.

Wollet ihr das neuste horen? —

Dritter Berr.

Und man faget, Papageno — Oritte Dame.

Laffet euch bas neufte fagen -

Dritter herr.

hat ben größten Schat gefunden -

Vierte Dame (finell tommenb und einfallenb).

War Saraftro doch verschwunden; Doch man weiß, wo er gewesen, Krauter hat er nur gelesen Und er kommt und macht gesund.

Bierter Herr (geschwind tommend und einfallent).

3d vertunde frohe Stunden, Alle Schmerzen find vorüber; Denn es ift ber Pring gefunden

Und man trägt ihn eben her.

bejien viene, in welchem fie ihre Rachrichien verfchrante wieberhofen).

Entti .

(ber erften piere).

Stille, wie mogt ihr bie Mahrchen uns bringen. Beifet bie Schmerzen ber Berricher befingen.

Bar' es boch mabr und fie maren gefund.

(Die leisten viere fallen ein, indem fie ihre Machrichten immer vereint wiederholen.)

Papageno und Papagena (bie mit ber Bache ftreitend hereindringen).

Papageno. Es foll mich niemand abhalten. Papagena. Mich auch picht. Papageno. Ich habe bem Abnig eber : geleistet als eure Barte zu machsen auffingen benen ihr jeho grimmig thut.

Papagena. Und ich habe ber Konigin m Gefallen gethan, als ber bbse Mohr sie unch nen Klauen hatte. Freilich wurde sie mich mehr kennen: benn bamals war ich alt und h jego bin ich jung und hubsch.

Papageno. Alfo will ich nicht wieder ! ba ich einmal herein bin.

Dapagena. Und ich will bleiben, weil ich hi herr. Sieh da bas gefieberte Paar! rec gerufen. (Bur Bache) Last sie nur! sie werde Ronig und ber Konigin willfommen senn.

Papageno. Taufend Dank, ihr herren boren, es fieht bier fehr ubel aus.

Serr. Und wir boren, es fieht bei em gut aus.

Papageno. Bis es beffer wirb, mag es bir Dame. Ift's benn mahr bag ihr bie ber Gier gefunden habt?

Papageno. Gewiß.

Serr. Goldne Straußeneier?

Papageno. Nicht anders.

Dame. Rennt ihr benn auch ben Boge fie legt?

Papageno. Bis jest noch nicht.

Dame. Es muffen berriche Gier fenn.

Papageno. Gang unschäfbar.

perr. Wie viel habt ihr benn bis jest gefunden?

Papageno. Ungefahr zwen bis britthalb Schod.

Dance. Unb alle muffib?

Papageno. Dis auf einige die lauter waren.

herr. Merliebster Papageno, ihr ließt mir woll

m Mandel zukommen?

Papageno. Bon herzen gern.

Dame. 3ch wollte mir nur ein Paar in mein turalien = Cabinet ausbitten.

Papageno. Sie ftehen zu Dienften.

Dame. Dann habe ich noch ein Dugend Freunde,

es Naturforscher, die sich besonders auf die edeln

Papageno. Alle follen befriedigt werben.

herr. Ihr fend ein vortrefflicher Menfch.

Papageno. Das wird mir leicht. Die Gier

bas wenigste. Ich bin ein handelsmann und

in Großen, wie ich fonft im Rleinen war.

Dame. Bo find benn eure Baaren?

Papageno. Draußen vor bem außerften Schloße

fe. Ich mußte fie stehen laffen.

Dame. Gewiß wegen bes Bolls.

Papageno. Sie wußten gar nicht was fie for-

herr. Sie find wohl fehr fostbar.

Papageno. Unfchagbar.

Dame. Man tann es nach ben Giern bern Papageno. Freilich! fie schreiben fich vo Giern ber.

Derr (zur Dame). Wir muffen ihn. zum Fr haben, wir muffen ihnen burchhelfen. (Wit Papageno und Papagena ab, fodann mit beiden gurud. Sie trags Rafige mit befüggten Aindern.)

> Papageno und Papagena. Von allen schönen Waaren, Jum Markte hergefahren, Wird keine mehr behagen, Als bie wir euch getragen Ans fremden Läudern bringen. O höret was wir singen Und seht die schönen Vögel! Sie siehen zum Verkauf.

Papagena (einen heraublassenb).
Buerst beseht den großen,
Den lustigen, den losen.
Er hupfet leicht und munter Vom Baum und Busch herunter;
Gleich ist er wieder droben.
Bir wollen ihn nicht loben.
O seht den muntern Vogel!
Er steht hier zum Verlauf.

Papageno (ben andern vorweisenb). Betrachtet nun den fleinen, Er will bedächtig scheinen Und doch ist er der lose So gut als wie der große. Er zeiget meist im stillen Den allerbesten Willen. Der lose kleine Vogel Er steht bier zum Verkauf.

Papagena (bas britte peigenb).
D feht das fleine Taubchen!
Das liebe Turtelweibchen.
Die Mädchen sind so zierlich,
Berständig und manierlich.
Sie mag sich gerne pupen
Und eure Liebe nupen.
Der kleine zarte Bogel
Er steht hier zum Verkauf.

Beibe.
Wir wollen sie nicht lohen,
Sie stehn zu allen Proben.
Sie lieben sich das Neue;
Doch über ihre Treue
Berlangt nicht Brief und Siegel:
Sie haben alle Flügel.
Wie artig sind die Vögel!
Wie reizend ist der Kauf!

B hangt von bem Componisten ab, die lesten Zeilen eines jeden Berfes burch die Rinder, theils durch die Alten und julest viellelicht durch bas Gior ber gegenwärtigen Personen wieberholen ju laffen.)

Dame. Sie find wohl artig genug faber ift bas

papagena, Mues, und ich bachte, genug.

Berr. Sabt ihr nicht einige von ben Giet Rorbe? Sie maren mir lieber als die Mogel.

Papageno. 3ch glaub's. Sollte man übr in biefer mahrheitsliebenden Gesellschaft die Wal fagen durfen, so murbe man bekennen daß ma wenig aufgeschnitten hat.

Berr. Mur ohne Umftande.

Papageno. Go mirbe ich fagen, daß ! unfer ganger Reichthum fen.

Dame. Da wart ihr weit.

Berr. Und die Gier?

Papageno. Davon find nur die Schalen abrig. Denn eben biese find herausgefrochen.

Und die übrigen dritthalb Schod gefåhr?

Papageno. Das mar nur eine Rebensart

Dame. Da bleibt euch wenig ubrig.

Papageno. Ein hubsches Beibchen, ! Rinder und guter humor. Wer hat mehr?

herr. Du bist also noch immer weiter als ein Luftigmacher.

Papageno. Und beghalb unentbehrlich.

Berr. Bielleicht tonnte biefer Spag ben .

und bie Mmigin erheitern ?

Dame. Reinesweges. Es murbe vielleicht nur traurige Erinnerungen geben.

hpageno. Und boch hat mich Saraftro beg. bergeschickt.

nr. Saraftro? Wo habt ihr Saraftro gefehn? pageno. In unfern Gebirgen.

rr. Er fuchte Rrauter?

pageno. Nicht baß ich wußte.

re. Ihr faht boch daß er sich manchmal budte.

pageno. Ja, besonders wenn er ftolperte.

er. So ein heiliger Mann stolpert nicht; er ich vorsätzlich.

pageno. Ich bin es zufrieden.

er. Er suchte Kräuter und vielleicht Steine, nmt hieher König und Königin zu heilen. pageno. Wenigstens heute nicht; denn er mir ausdrücklich, nach dem Pallaste zu gehen, ihmte Zaubersidte mitzunehmen und bei'm Erzvon Ihro Majestäten gleich die sansteste Wezustimmen, und dadurch ihren Schmerz wenigene Zeitlang auszuldschen.

me. Man muß alles versuchen.

rr. Es ist eben die Stunde des Erwachens. it euer möglichstes. An Dank und Belohnung nicht fehlen.

t ben Aindern abtreten laffen, auch Papageno, ber bie Flote blaft,

Pamina und Camino. (unter einem Thronhimmel auf zwen Seffein ichlafend). with, um ben pathetischen Eindrud nicht zu ftoren, wohl die Bas bann fich hinter bie Couliffe, wenigftens halb verbergen und nur von Beit jut fich feben laffen.)

Pamina
(auf den Ion der Fibre erwachenb).
An der Seite bes Geliebten
Suß entschlafen, sanft erwachen,
Gleich zu sehn ben holben Blick:
(Papageno hört auf zu blafen und horcht.)

Camino (erwachend). Ach das tonute den Betrübten Gleich zum frohen Gatten machen; Aber ach was stort mein Gluc!

Chor. Papageno blafe, blafe! Denn es fehrt der Schmerz jurud.

Pamina
(aufftebend und berunter tommend).
Aufgemuntert von dem Gatten
Sich zur Thatigfeit erheben
Nach der Ruhe fanftem Schatten
Wieder in das rafche Leben
Und zur Pflicht, o welche Luft!

Tamino
(auffiehend und herumert tommend).

Immerfort bei guten Thaten
Sich der Gattin Blick erfreuen,
Won der milden wohlberathen
Sich der heitern Tugend weihen,
D wie hebt es meine Bruft!
(Sie umarmen fich. Paufe, befonders ber Kibte.)

Chor.

Papageno, laß die Flote Richt von beinem Munde kommen! Halte nur noch blegmal aus!

Papageno.

Lagt mich nur ju Athem tommen! Denn er bleibt mir mabrlich aus.

Camino und Pamina (fich von einanter entfernenb).

Ach was hat man uns genommen! O wie leer ist bieses Haus!

Chor.

Blase, Papageno, blase, Halte nur noch blesmal aus!.
(Papageno blast.)

Camino und Pamina (fich einander freindlich nähernb).

Nein, man hat uns nichts genommen, Grof und reich ift unfer Baus.

Papageno.

Ach mir bleibt ber Athem aus!

Chor.

Salte nur noch biegmal aus!

Pamina und Camino.

D wie leer ist bieses Haus!

(Es ift wohl überfichsig zu bemerken, das es ganz von dem Componisten Stängt, den Uebergang von Aufriedenheit und Freude zu Schmerz und Berv werkung, nach Anlas vorsiehender Berse, zu verfchränken und zu wiederholen.)

(Es bommen Priefter. Es wird von bem Somponifien abhangen, ob erfelbe mur zwen ober das gange Spor einführen will. Ich nehme das Leste m. Sie geben Blachricht, wo fich das Kind befinde.)

## Priefter.

In den tiefen Erdgewolben Hier das Feuer, Wier das Wasser, hier das Feuer, Unerbittlich dahn die Wächtet, Dann die wilden Ungeheuer Zwischen Leben, zwischen Tod. Halb entseelet Bon Durst gequalet Liegt der Knabe. Hort sein Flehen! Weh! ach er verschmachtet schon. Rettet! rettet euern Sohn.

## Mile.

Welche Stille, welches Grausen Liegt auf einmal um uns her!
Welch ein dumpfes fernes Sausen!
Welch ein tiesbewegtes Brausen!
Wie der Sturm im fernen Meer.
Immer lauter aus der Ferne
Hör' ich alle Wetter drohen.
Welche Nacht bedeckt den goldnen
Heitern Himmel,
Und die Sterns
Schwinden schan vor meinem Blick.

(Untertrolisches Gewolbe. In ber Mitte ber Altar mit bem Kafichen, wie er versant. An zwen Pfeilern fteben gewaffnete Manner gelehmt und icheinen zu schlafen. Bon ihnen geben Ketten berab, woran die Lowen gefestet find, die am Altare liegen, Alles ift dunkel, das Kafichen ift transparrent und beleuchtet die Scene.)

Chor (unfichtbar).

Wir richten und bestrafen:

Der Wächter foll nicht schlafen;

Der himmel gluht fo roth. Der kome foll nicht raften,

Und diffnet fich ber Saften.

So fep der Anabe tobt.

(Die Lowen richten fich auf und geben an ber Rette bin und ber.)

Erster Bachter (ohne sich ju bewegen).

Bruder, machst du?

Zwepter

(ohne fich ju bewegen). Ich hore.

Erfter.

Sind wir allein?

3menter.

Ber weiß!

Erfter.

Wird es Tag?

3mepter.

Wielleicht ja.

Erster.

Rommt die Nacht?

Sie ist da.

Erfter.

3mepter.

Die Beit vergeht.

3meptet.

Mber mie?

Erster. Schlägt die Stunde wohl? Zwepter.

Uns nie.

Bu 3meren. Bergebens bemübet Ihr euch da broben fo viel. Es rennt der Menich, es fliebet Bor ihm bas bewegliche Biel. . Er zieht und zerrt vergebens Am Borhang, ber fcmer auf bes Lebens Geheimniß, auf Tagen und nachten rubt. Bergebens ftrebt er in bie Luft, Bergebens bringt er in die tiefe Gruft. Die Luft bleibt ihm finfter, Die Gruft wird ihm belle. Doch wechfelt bas Selle Mit Dunfel fo fonelle. Er fteige herunter Er bringe binan; Er irret und irret Bon Babne ju Bahn.

(Der hintre Borhang offinet sich. Decoration des Baffers und Feuers wie in der Zauberflote. Lints bas Feuer, eine kleine freie Erhöhung, wenn man da durchzegangen ift, aledann das Baffer, oben drüber ein gangbarer Fessen, aber ohne Tempel. Die ganze Decoration muß so eingerichtet seyn, daß es auksteht, als wenn man von dem Felsen nur durch das Feuer und das Baffer in die Gruft kommen könnte.)

Camino und Pamina (fonimen mit Faceln ben Feisen herunter. Im berabfteigen fingen fie).

Tamino.

- Meine Gattin, meine Theure,

O wie ist ber Soon zu retten; Zwischen Wasser zwischen Feuer, Zwischen Graus und Ungeheuer Nuhet unser hochster Schat.

(Sie geben burch's Feuer.)
O am f n a.

Einer Gattin, einer Mutter, Die den Sohn zu retten eilet, Macht das Wasser, macht das Fener, In der Gruft das Ungehener, Macht der strenge Wächter Was.

(Indeffen hat fich eine Wolfe herabgezogen, fo baß fie in bet Mitte polichen Baffer und Feuer fcweett. Die Wolfe thut fich auf.)

Die Königin ber Nacht. Bas ist geschehen! Durch bas Basser, durch das Fener, Drangen sie glüdlich und verwegen. Auf ihr Bächter! ihr Ungeheuer! Stellet mächtig ench entgegen Und bewahret mir ben Schab.

ewanter mit ven Smar Die Wächter

richten ihre Sperre gegen bas Raftden, boch fo, bag fie bavon entfernt bleiben. Die Lowen follegen fich aufmertfam an fie an. Die Stellungen follten auf eiben Seiten symmetrisch sepn.)

Wir bewahren, wir bewachen Mit Speer und Lowenrachen, O Gottin, beinen Schaß. \ Tamino und Pamina (hervorfommenb).

O mein Satte, mein Geliebter, Meine Gattin, meine Theure, Sieh, bas Baffer, fieh, bas Keuer Macht ber Mutterliebe Plat. Ihr Bachter habt Erbarmen. Königin.

Ihr Bachter, fein Erbarmen! Behauptet euren Plat!

Tamino und Pamina.

D weh! o weh und Meinen! Ber rettet unfern Schat? Konigin.

Sie bringen burch die Bachen, Der grimmige Liwenrachen Berschlinge gleich den Schap! (Die Bolte zieht weg. Stille.)

Das Kind (im Adicien). Die Stimme des Baters, Des Mütterchens Ton Es hort sie ber Knabe Und wachet auch schon.

Pamina und Tamino.
D Seligieit, ben ersten Kon,
Das Lallen seines Sohns zu hören!
D last nicht Zauber uns bethören.
Ihr Götter! welche Seligieit
Beglüdt uns schon!
D last uns ihn noch einmal hören
Den süßen Ton.

Chor (unsiditar).
Nur ruhig! es schläfet
Der Anabe nicht mehr.
Er fürchtet die Löwen
Und Speere nicht sehr.

Ihn halten bie Srufte Nicht lange mehr auf; Er bringt in bie Lufte Mit geistigem Lauf.

(Der Deckel des Kastens springt auf. Es fteigt ein Genius hervor, der ) die Lichter, welche den Kasten transparent machten, gang erleuchtet ift, 1 die Lichter so disponitt sind, daß die obere Salfte der abrigen Figuren falls mit erleuchtet ift. In dem Augenbildt treten die Machter mit den 11 dem Kasten naber und entsernen Lamitne und Pamina.)

Genius.

Hier bin ich ihr Lieben!
Und bin ich nicht schn?
Wer wird sich betruben
Sein Sohnchen zu sehn.
In Nächten geboren,
Im berrlichen Haus,
Und weber verloren
In Nächten und Graus.
Es brohen bie Speere,
Die grimmigen Rachen,
Und brohten mir Heere
Und brohten mir Drachen;
Sie haben doch alle
Dem Anaben nichts an.

(In dem Augenbild als die Bachter nach dem Genlus mit den Spießer 2, fliegt er davon.)

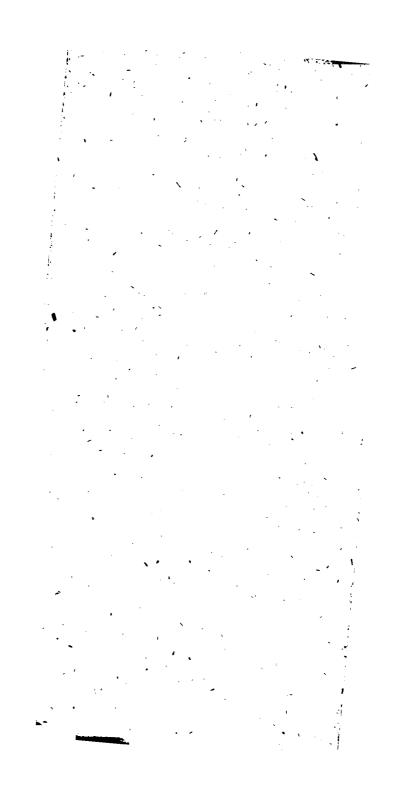

# laeophron und Neoterpe.

Der Berzogin Amaila von Sachfen Weimar wibmete biefes kleine ich ber Berfaffer mit bantbarer Berehrung. Er hatte babet bie ficht, an alte bilbenbe Runft zu erinnern und ein plastisches, boch wegliches und belebtes Wert ben Zuschauern vor Augen zu stellen.

Durch gegenwartigen Abdruck tann man dem Publicum freilich ur einen Abeit des Ganzen vorlegen, indem die Wirkung der volls bilgen Darstellung auf die Gesinnungen und die Empfänglichteit bildeter Zuschauer, auf die Empfindung und die personsieden Borse der spielenden Personen, auf gefühlte Recitation, auf Ateidung.

(Eine Borhalle, an der Seite ein Altar, um denfelben ein Albl., durch im niedrige Mauer bezeichnet; außerhalb, an dem Fortsate der Mauer, ein binner Seffel.)

## Reoterpe

(mit gwen Rindern in Charaftermasten). m froben Keste find' ich feine Leute bier Mammelt, und ich bränge mich beherzt herein, fie mir und den Meinen guten Schut vielleicht mabren mochten, bessen ich so sehr bedarf. ur wenn ich tomme Gaftgerechtigfeit zu flehn, unte man auch forbern baß ich fagte wer ich fev; d biefes ift viel schwerer als man benten mag. leben weiß ich, mich ju fennen weiß ich nicht; h was so Manche von mir sagen weiß ich wohl. k einen haben mich bie neue Beit genannt, manchmal beiß' ich ihnen Genins der Zeit; mg! ich bin bas Neue eben überall. Mommen stets und unwillkommen wandl' ich fort, war' ich nicht, so ware nichts auch überall. bob ich gleich so nothig als erfreulich bin, wandelt boch ein Alter immer binter mir, n mich vernichten wurde, wenn es ihm einmal, it feinem langfam langbedacht'gen Schritt, hom erreichen glacke. Doch so best er mich

Bon einem Ort zum anbern, daß ich nicht so frob Mit meinen artigen Gespielen mich, der Lust Des heitern Lebens hingegeben, freuen darf. Nun hab' ich mich hierher gerettet, wo mit Necht Man sich des schönsten Tags zu freun versammelt ist, Und denke Schut zu sinden vor dem wilden Mann Und Necht, obzleich er stärker ist als ich. Drum werf ich bittend mich an den Altar Der Götter dieses Hauses siehend hin. Kniet nieder gleichfalls, allertiebste Kinder ihr, Die ihr, zu mir gesellt, ein gleich Geschick, Wie ich es hosse, hier getrost erwarten durft.

## Palaeophron

(auf web Alte in Charaftermabten gelebet, im hereintreten ju fein Begleiterin).

Ihr habet klug die Flüchtige mir ausgestürt, Und nicht vergebens wenden wir den Fuß hierher; Denn seht! sie hat sich siehend an den Ort gemandt, Berühret den Altar der und verehrlich ist. Doch wenn er gleich sie schüht und ihre leid'ge Brut; So wollen wir sie doch belagern, daß sie sich Bon ihrem Schuhort nicht entsernen darf, wosern Sie nicht in unsre Hände sich begeben will. Drum sühret mich zum Sessel, daß ich mich Ihr gegenüber sehen und bedenten kann, Wiesern ich mit Gewalt, wo nicht mit gutem Wort, Zu ihrer Schuldigkeit zu bringen sie vermag.

(Er lest sich und sprick ju den Buschauern) Und ihr, die ihr vielleicht in euern Schut sie nehmt, Dieweil sie lieblich aussieht und bethulich ist, und jebem gern nach feiner eignen Art erscheint, Erfahrt, welch Recht fie ju verfolgen mir gebubrt. 36 will nicht fagen baß fie meine Tochter fep; Doch hab' ich ftets als Dheim Baterrecht auf fie, und fann behaupten bag aus meinem Blute fie Entfproffen, mir vor allen andern augehort. Im Allgemeinen nennt man mich die alte Beit, und wer besonders wohl mir will, ber nennt mich auch Die goldne Beit, und will in feiner Jugend mich Als Freund befeffen haben, ba ich, jung wie er Und ruftig, unvergleichlich foll gewesen fenn. Auch bor' ich überall, wohin ich hordend nur Die Ohren wende, mein entzudend großes Lob. und bennoch fehret jederman den Ruden mir und richtet emfig fein Geficht der neuen ju, Der jungen ba, die fomeicheind jeglichen verbirbt, Mit thorichtem Gefolge burch bas Bolt fich brangt. Drum bab' ich fie, mit biefen waderen Gefellen bier, Verfolgt und in die Enge fie zulest gebracht. 3hr feht es, wie ich hoffe, boch zufrieden an, Das ich ein Ende mache foldem Frevelgang.

# Meoterpe.

Solde Gottheit diefes Saufes, Der die Burger, der die Fremden Auf dem reinlichen Altare Manche Dankesgabe bringen, Hast du jemals den Vertriebnen Aufgenommen, dem Verirrten Aufgeholfen, und der Jugend Sabes Jubelfest begünstigt;
Ward an bieser heil'gen Schwelle
Mancher Hungrige gespeiset,
Mancher Durstige getränket,
Und erquickt burch Mild' und Gute,
Mehr als durch die besten Gaben;
O! so hor' auch unser Flehen!
Sieh der zarten Kleinen Jammer!
Steh' uns gegen unsre Feinde,
Gegen diesen Wüthrich bei!

## Palaeophron.

Benn ihr freventlich fo lange Onter Ordnung euch entzogen, Zwedlos bin und ber geschwarmet, Und gulest euch Gorg' und Mangel Un bie falten Steine treiben, Denft ihr, werben gleich bie Gotter Guretwillen fic bernieber Aus der hoben Rube regen! Rein, mein gutes fußes Puppchen! Sammle nach bem eignen Bergen Die gerftreuten Blide nieber, Und wenn bu bich unvermogenb Rubleft, beiner Doth zu rathen : Bende feitwarts, wende hieber Nach bem alten, immer ftrengen, Aber immer guten Obeim, Deine Seufger, beine Bitten, Und erwarte Troft und Glud.

#### Meoterpe.

blefer Mann, den ich zum erstenmal so nah nge fasse, nicht die allerhäßlichsten er hatte, die so grämlich um ihn stehn, nt' er mir gefallen, da er freundlich spricht el aussieht, daß man eines Göttlichen ich schone Segenwart empfinden muß. bt' ich wendete mich um und spräch' ihn an!

#### Palaeophron.

plefes Maben, das ich nur von ferne sonst f der Flucht gesehen, nicht die lappische haft mit sich schleppte, die verhaßt mir ist, st' ich wunschen, immer an der Seite mir bliche Gestalt zu sehn, die Heben gleich igend Becher aus den holden Augen gießt. ert sich um, und spricht sie nicht, so ist's an mir.

#### Meoterpe.

vir uns zu den Göttern wenden, ist es wohl under, da uns auf der Erde solche Noth tist, und ich des edlen Mannes Kraft, ch beschüßen sollte, mir als ärzsten Feind idersacher sinde. Solches hofft' ich nicht! a ich noch ein Kind war, hört' ich siets: 19end Führer sep das Alter; beiden sep, un sie als Verbundne wandeln, Glück beschert.

Palaeophron.

ichen Reden boren freilich gut fich an: it es allerlei Bedentliches damit,

Das ich jest nicht beruhren will. Doch sage mir! Ber find die Creaturen beibe, die an dich So fest geschlossen durch die Straßen ziehn? Du ehrest dich mit solcherlei Gesellschaft nicht.

#### Reoterpe.

Die guten Kinder! Beide haben das Berdienst, Daß sie, so schnell als ich durch alles durchzugehn Gewohnt, die Menge theilen, die ich finden mag. Nicht eine Spur von Faulheit zeigt das junge Paar, Und immer sind sie früher an dem Plat als ich. Doch wenn du mich nach Eigenschaft und Namen fragst; Gelbschnabel heißt man diesen. Heiter tritt er auf Und hat nichts Arges weiter in der argen Welt. Doch diesen heißt man Naseweiß, der slint und rasch Nach allen Gegenden das stumpfe Nächen kehrt. Wie kaunst du solchen guten zarten Kindern nut Gehässig sepu, die seltne Lebenszierden sind? Doch daß ich bein Verraun erwiedre, sage mir! Wer sind die Männer, die nicht eben liebenswerth, An deiner Seita stehn, mit dustem wildem Blick?

## Palaeophron.

Das Ernste kommt ench eben wild und duster vor, Weil ihr, gewöhnt an stache leere Heiterkeit, Des Augenblicks Bebeutung nicht empfinden konnt. Dagegen sühlet dieser Mann nur allzugut, Daß in der Welt nur wenig zur Befriedigung Des weisen Mannes eigentlich gereichen kann. Griesgram wird er daher genannt. Er muß fürwahr, Wie ich es selbst gestehe, der bepflanzten Welt

bes gestirnten Himmels Hochzeitschmud ganz besondern wunderlichen Farben sehn, Sonne roth, die Frühlingsblätter braun und falb. sagt er wenigstens, und scheint gewiß zu sepn, i das Gewäld des Himmels nächtens brechen wird, dieser, den man Haberecht mit Recht genannt, seiner tiesbegründeten Unsehlbarteit ganz gemiß, daß er mir nie das lette Wort, ich gleich Herr und Meister bin, gelassen hat. dienet er zur Uebnug mir der Redefunst, Lunge, ja der Galle, das gesteh' ich gern.

Meoterpe.

Nein, ich werd' es nie vermögen Diese wundervollen Fraben, An der Seite des Berwandten, Mit Vertrauen anzusehn!

Palaeophron.

Könnt' ich irgend einem Freunde Meine würdigen Begleiter Auf ein Stundchen überlaffen; That' ich es von Herzen gern!

Reoterpe:

Buft' ich meine kleinen Schäße Irgend jemand zu vertrauen, Der mir sie spazieren führte; Mir geschäh' ein großer Dienst!

Palaeophron.

in lieber Griesgram! was ich bir bisher verschwieg, thec' ich nun, so sehr es bich verbrießen muß.

Durch Stadt und Borftadt gieht ein frecher Mann und leht Und ruft: 3hr Burger, mertet auf mein mahres Bort! Die Ebatigfeit ift mas ben Menichen gludlich macht. Die, erft das Gute ichaffend, bald ein Uebel felbft Durch gottlich wirfende Gewalt in Gutes fehrt, Drum auf bei Beiten Morgens! ja, und fandet ihr Bas geftern ibr gebaut icon wieder eingefturst, Ameisen gleich nur frisch bie Erummern aufgeraumt! Und neuen Dlan ersonnen, Mittel neu erdacht! So werbet ibr, und wenn aus ihren Rugen felbit Die Belt geschoben in fich felbst gertrummerte, Sie wieder bauen, einer Emigfeit gur Luft. So fpricht er thoricht und erreget mir bas Bolt; Und niemand fist mir an ber Strafe mehr und flagt, Und niemand flict in einem Winkel jammervoll. Ich brauche nicht hinzuseten, eile bin! Und fteure diesem Unbeil, wenn es moglich ift. (Grieggram ab.)

Dich aber, edler Haberecht, beleibigt man Noch arger fast; benn in den Hallen an dem Markt Läßt sich ein Fremder hören, welcher schwört, Es habe grade Haberecht darum kein Necht, Weil er es immer haben und behalten will. Es habe niemand Necht, als wer den Widerspruch Mit Geist zu lösen, andre zu verstehen weiß, Wenn er auch gleich von andern nicht verstanden wird. Dergleichen keherische Neden führet er —

Du eilest fort zu kämpfen? Ich erkenne bich! Reoterpe.

Du haft die beiben wilden Manner fortgefchict;

meinetwillen, mert ich wohl, ift es geschehn. zeiget gute Reigung an, und ich furwahr auch geneigt, die kleinen Wesen hier, die dir rrießlich sind, hinweg zu schicken, wenn ich nur sicher ware, daß Gefahr und Noth sie nicht eifen kann, wenn sie allein im Bolke gehn.

## Palaeophron.

mt nur! ich geb' ench beiben ficheres Geleit.

(Die Kinder neten aus bem Afri vor ben Alten.) t nur, ihr Kinder! doch erfüllet mein Gefet, ich euch wohlbedächtig gebe, ganz genau. schnabel foll bem Griesgram, wie ber Naseweiß i haberecht beständig aus dem Wege gehn, wird es Friede bleiben in der eblen Stadt.

(Die Kinder geben ab.)

#### Reoterpe

Sich fteige sicher nun heraus
Und komme dir vertraulich nah.
O! sieh mich an und sage mir:
Ist möglich die Veränderung?
Ou scheinest mir ein jüngerer,
Ein rüstig frischer Mann zu sepn.
Der Kranz von Rosen meines Haupts
Er kleibete fürwahr dich auch.

Palaeophron.

Ich selber fühle rustiger In meinem tiefen Busen mich; Und wie du mir so nahe bist, So ftellt bu ein gesttetes Und lieblich ernstes Wesen bar. Der Bürgertranz auf meinem Haupt, Von dichtem Eichenlaub gedrängt, Anf deiner Stirne sah' ich ihn, Auf beinen Loden, wonnevoll.

Revterpe.

Bersuchen wir's und wechseln gleich
Die Kränze, die mit Eigensinn
Ansschließend wir uns angemast.
Den meinen nehm' ich gleich herab.
(Sie nimmt die Rosentrone berunter.)

Palaeophron
(der den Eichentran, betabnimmt).
Und ich den meinen ebenfalls,
Und mit des Kranzes Wechselscherz Sep zwischen uns ein ewiger Bund Geschlossen, der die Stadt beglückt.
(Er seht ihr ten Eichentran, aus.)

Neoterpe. Des Eichenfranzes Würbe foll Mir immer fagen, daß ich nicht Der edlen Mühe schonen barf, Ihn zu verdienen jeden Tag. (Sie sest ihm die Rosenfrone aus's Saupt.)

Palaeophron. Der Rosentrone Munterfeit Soll mich erinnern, daß auch mir Im Lebensgarten, wie vordem, Noch manche holbe Zierde blubt. Resterne

(tubem fie aufficht und portritt).

Miter ehr' ich, benn es bat für mich gelebt.

Palaeophron'

(indem er auffleht und vortritt).

Jugend fchat' ich, bie fur mich nun leben foll.

Meoterpe.

: bn Sebulb, wenn alles langfam reifen wird?

Valaeophron.

griner Frucht am Baume hoff ich Gufigfeit.

Reoterpe.

harter Schale fep ber fuße Rern fur mich.

Palaeophron.

i meiner Sabe mitzutheilen fep mir Pflicht.

Reoterpe.

n will ich fammeln, bağ ich einft auch geben tann.

Palaeophton.

ift ber Borfat, aber die Erfüllung fcwer.

Meoterpe.

ebles Beispiel macht bie schweren Thaten leicht.

Valaeophron.

febe beutlich, wen bu mir bezeichnen willft.

Reoterpe.

wir gu thun verfprechen, hat Gie langft gethan.

Palaeophron.

unfern Bund hat Sie begrundet in ber Stadt.

Meoterpe.

nehme diesen Aranz herab und reich' ihn Ihr.

Palaeophron.

Und ich ben meinen.

(Gie nehmen die Aranje berunter und halten fie por fich bin.)

Repterpe.

Lange lebe! Burbige!

Palaeophron.

und frohlich lebe! wie die Rofe Dir es wintt.

Menterpe.

Sie lebe! rufe jeber mabre Burger mit.

# Borspiel

# U

Eröffnung des Weimarischen Theaters

am 19. September

1 8 0 7

nach glücklicher Bieberversammlung

9 6 K.

Herzoglichen Familie.

Course's Work, XI. 189.

46

# 28 alb. Fels. Meer

Ràdt.

(Ferner Donner.)

Rriegesgottin.

blefer nachtbebedten Felber still Gebreit,
nbemerkten Schritten, sturm' ich rasch heran,
end jemand widerstünde meiner Kraft.
aber sind' ich niemand. Ja, behende soll
Schwert mir Raum verschaffen, wenn sich mir
nfgeschreckte Menge tuhn entgegenstellt:
diesem Stable widersteht kein Sterblicher.
:auser Rampf umbullt sich balb mit Nebelnacht,
ieine Factel leuchtet weit und breit zur Flucht.

(Maberer Bilb und Donner.)
rethenweif liegt ansgestreckt Getobtetes, inter emfig Mahenden das Blumengras. ber, unaufhaltsam, fraftig schreite vor, Siackgestirn entgegen, das mich leitete. uf benn, Schlachtruf!

(Blig und Donner.)

Tone gräfilch burch bie Nacht! litzefcof, verbreite Schred, verbreite Tod! 1, ibr Donner, ibr mich langit vertundenben!

(Bily und Donner immer naber.) file bic, bu bagelfchwerer Bollenzug!

Stary', alles überrauschend, suthendes Sestein, Und schwemme was entgegensteht von Grund hinweg! (Unter Will und Donner ab.)

# Eine glüchtenbe.

(Blip und Donner entfernen fich.)

Bo flieh' ich bin? wo berg' ich mein bedrobtes Saupt? Denn überall umgeben mich bie Drangenben. Gewaltiger Rriegstampf, Waffentlang und Mordgeforet Ertonen heute, wo noch geftern Friede fang. Und aufgeschreckt wir Armen, ichaarweis flieben wir Und gleich zersprengt, von Ungemach zu Ungemach. Umfonft! Rein Ausgang aus bem Irrfal zeigt fich mir. Der finftre Bergwald, Racht und Schredniß heget er: Die Felfenmand' an aufgeregter milber Rluth, Sie halten hier und überall ben Schritt mir an; Und aus der Tiefe tonet mir der Schreckenstuf: Burud! Burud! Wobin entfliehft bu Gingelne? Burnd! Des Gatten bente, ben das icharfe Schwert. Der Rinder, die des Saufes Rlamme tobend faßt. Bergebens! ach! an biefer Seite trennet mich Der breite Strom bes morberifchen Ungeftums, Mit blutigen Bogen, von befanntet Spur binmeg (Gang ferner Donner.)

D, Seligkeit verhüllendes, und nie genug Geschätzes Dach der Friedenshütte, die mich barg! D, nie genug verehrter Engraum, kleiner herb! Du runde Tasel! die den holden Kinderkreis Anmuthig anschloß elterlicher Sorgenlust, Dort lobert's auf! Die Ernte strömt in Feuerquall um Himmel an, und des Besiges treu Gehäus dwankt unterstammt und beugt sich, widersteht und sinkt. Undsächter Schuß stürzt, Flammenrauchstaub kraus't empor, winten krachend, schwerbelastet, dumpfgedrückt, krohlt so vieler Menschenjahre werther Fleiß, und Grabesruhe waltet über Trümmern.

(Ferner Donner.)

Иď

thit in das Grad bringt wilder Clemente Wuth dreift die Todten zwischen die Lebendigen; k sollen schauen, welch ein Elend uns hetraf, dirren, unsre Wäter, heimathlos wie wir.

(Maberer Donner.)

win tehrt zurück das Wetter, das zerstörende.
nzeb'ne Hoffnung, ausgewüthet hab' es nun;
lehrt zurück und raset allgewaltiger,
d Land und Meer bewegen sich in wildem Bund.
l dieß der Erde sester Boden? Weh' mir.! Weh'!
d dieß die Pfade, sicher sonst betretene?
Schiffe steh' ich, wogend schwanst es hin und her;
kin Anie versagt mir; nach dem Boden zieht es mich;
twieen und zu siehen dränget mich das Herz.

(Sie fniet.)

tiber dieser Wolkendede dustrer Nacht in Stern, der in der Finsterniß uns leuchtete? in Auge, das heruntersäh' auf unsre Noth? in, dem ich von Jugend auf hinangesieht, in, dessen heiligen Tempel ich mit Kinderschritt kindersinn erst, dann mit warmer, jugendlich wegter Brust hinanstieg, im vertrauenden

Andacht'gen Char ber Aelteren und Aeltesten;
Mit heitrem, festage = sonnenhaftem Freudellick, Ein Danklied, ein Eriumphlied beiner Baterkraft Und Batergute tausendstimmig bargebracht, Warum verbirgst du hinter dustern Teppichen Dein Antlis, beiner Sterne strahlende Heiterleit? Ist es bein ew'ger Wille? Sind es der Natur Unband'ge taube Krafte, Dir im Widerstreit, Dein Werf zersterend, uns zerknirschend . . . .

(Raber Donner.)

Beb' mir! Beb'

Bergebens alles! Immer wilber brangt's heran. Die Elemente fassen sich, die tobenden; Die Welle sprüht des Felsenwaldes Aeste durch, Und in dem blisdurchstammten Aether schneizen him Die Sipfel, Gluthstrom starzet um Verzweistende.

(Es fchligt ein. Bugleich erscheint ein Munter; und Troffgeichen, perefrien regierenden Gerjogin Ramensjug im Sternblibe.)

# Stonigli oper Sanl

Die Majestät

im Kronungsomat.

Sider tret' ich auf und glanzumgeben; Jedes Auge freut sich meines Kommens, Jedes herz erhebt sich gleich zur hoffnung, Jeber Geist, schon schwelget er in Bunschen. Denn die Weisheit, wandelt sie bescheiben Unter Menschen, lehrend, rathend, scheltend, Benig achtet sie der hause, leiber dfters hit fie wohl verachtet und verstaßen; der wenn sie sich zur Macht gesellet, diet gleich sich die erstaunte Menge, mbig, ehrfurchtsvoll und hoffend, nieder; wie vor Sewalt sich Furcht gestüchtet, entgegnet nun der Macht Vertrauen.

hat Ratur, nach ihrem bunfien Balten, in fich Bergreihn hingezogen, broben tien aufgezactt, und gleich baneben der Thalgestein und Höhn und Höhlen ellig ruhend alten Bald gepfleget, u den unwirthbaren Labreinthen ber Wandrer grausend gern entzäge: ich! da bringt beran bes eblen Menschen tifterhand; fie barf es unternehmen, nf zerstören tausendjähr'ge Schöpfung. Mallet nun das Beil im tiefften Balde, ngt bas Gifen an bem ichroffen Relfen, d in Stämmen, Splittern, Massen, Trummern nt zu unbegreiflich neuem Schaffen a Berstörtes gräßlich durcheinander. hr bald dem Winkelmaß, ber Schnur nach, then sich die Steine, machsen höher; me Korm entspringt an ihnen, berrlich Wet mit der Ordnung sich die Zierde, ber alte Stamm gefantet fügt fic, mend bald und bald emporgerichtet, mer in den andern. Hohes Giebels mer Runftwald hebt fich in bie Lufte. ich! des Meisters Kranze wehen broben,

Inbel fcall ihm, und ben Weltbaumeifter bort man wohl bem irbifden vergleichen.

So vermag's ein jeder. Richt ber Konig Dat bas Borrecht; Allen ist's versiehen. Wer bas Rechte fann, der foll es wollen; Wer bas Rechte will, ber follt' es konnen, Und ein jeder kann's, der sich bescheibet Schöpfer seines Gluds ju sepn im Aleinen.

Der du an dem Beberstuhle sigest, Unterrichtet, mit behenden Gliedern Faben durch die Faben schlingest, alle Durch den Tactschlag aneinander drängest, Du bist Schöpfer, daß die Gottheit lächeln Deiner Arbeit muß und deinem Fleiße. Du beginnest weislich und vollendest Emsig, und aus deiner hand empfänget Jeglicher zufrieden das Gewandstück; Einen Festtag schaffst du jedem Haushalt.

So im Aleinen ewig wie im Großen Wirft Natur, wirft Menscheugeist, und beide Sind ein Abglanz jenes Urlichts droben, Das unsichtbar alle Welt erleuchtet. Und so gruße jedes Land den Fürsten, Jede Stadt den Aeltesten, der Haushalt Gruße seinen Herrn und Water jauchzend, Wenn sie wiedersehren als die Meister, Ju erbauen ober herzustellen.

Fromm erfiehet Segen Euch von oben; Aber Sulfe schafft Cuch thatig wirfend

ther, und vertitget alle Spuren tines Fußes, der gewaltig anftrat. I der Beise, der Verständ'ge, nehme ill an meiner Macht und meinem Glück hin!

#### Eriebe. Majestät

Majestat.

mir gefegnet, Solbeste bes Erbenstamms! Friebe.

fange gnabig beine treue Dienerin! Majeftat.

wirft als herrin immer neben mir beftehn.

Friede.

nimm die treue Schwester an die ftarte Bruft! Majestat.

chtigfeit und Friede fuffen fic, o Gluct! Friede.

ingft erflehter Augenblid, o Wonnetag! Majeftat.

sehe, Schwester, bich ethelterter als je.

Friede.

m mehr als je umgantelt mich die Seiterfeit.

terlich begünstigte,
I sie meine holben Gaben,
this schähend, thátig wirkend,
ubarlich erwiderte;
il sich holber Friedenskunste
, Junge, Hohe, Niedre
uniglich besteißigten.

Aber nke ist mir ein Regen, Sold ein Treiben, sold Bestreben, Wie es heut sid ruhrt, begegnet. Jeder strebet mit dem andern, Jeder eifert vor dem andern, Einer ist des andern Muster Ausgeweckter Thätigkeit. Kein Beifehl ist's der sie aufregt, Jeder froh gehorcht sich selber; Und sa rech'n sie aneinander Ihren Fleiß und ihre Lust.

Diefes Thun, bas einzig ichabenswerthe, Das ber porbringt aus bem eignen Bufen, Das fich felbit bewegt und feines Greifes Solben Spielraum wiederfehrend ausfüllt, Lob' ich bochftens: benn es zu belohnen Bin ich felbit nicht machtig gnug; es lohnt fic Jeber felbit, ber fich im ftillen Sausraum Bohl befleißigt übernommnes Tagwerts, Frendig: bas Begonnene vollenbet. Gern und ehrenhaft mag er zu anbern Deffentilich fich fugen, nublich werben, Nun bem Allgemeinen weislich rathenb Wie er fich berieth und feine Liebsten. Alfo roer bem Saufe trefflich vorsteht, Bilbet fich und macht fic werth, mit anbern Dem ge meinen Befen vorzusteben. Er ift Patriot, und feine Engend Dringt herpor und bildet ihresgleichen, Soliest fic an die Reiben Gleichgefinnter.

ther fühlt es, jeder hat's erfahren: Die dem Einen frommt, das frommet Allen. Kriede.

of du fagest, sch verehr' es! m du hast mit wenig Worten weiprochen, mas die Städte met, was bie Staaten grundet : igersinn, wozu Natur uns mepflanzt so Lust als Krafte. nt heute fiehft bu biefen men Ginn fich anders zeigen, of so ernst wie bu's verstanden, ... n fic sum schönften Keite miglich bethätigend. Sieh! ein Baldgebusch bewegt fich d der Stadt bin: aller Garten - - 4000 ber, blumenhafter Aufpus tit fic los, um fich in's grune ichtgehång' hinein zu flechten, d der Saufer, das der Sutten - 🖖 fict foon verhallt und gieret, u von Giebel fich zu Giebel hend reicht, und franzbeladen, dwantend, frischbelastet schwebt. unter wird bie tiefe Grune, untrer immer; Band an Bandern blingt fich um, geknupft zu Schleifen dimmt fich's, und die losen Enden lattern windbewegt. Bum Laubgang Sehft bu Strafen umgewandelt, ad jum Fepersaal den Marktplat.

Ansenseiten sind nun Wände, Feuster vollverzierte Rischen; Unter ihnen schmudt die Bruftung Sich mit bunten Teppjehen. hier mit holben Blumenzugen Spricht's dich an und dort mit goldnen, So, als ob dir offne herzen Uederall begegneten.

Aber dieser stummen Rede
Soll ein lautes Wort vorangehn, Ein bescheidnes, von dem Munde, Lieblicher Unschuldiger. Siehe! da bewegt sich kindlich Schon, betränzet und betränzend, In der Jugend Schmud, den Lissen An Gewand gleich, eine Reihe Holder Lebenserstlinge. Wer sie siehet, dem bewegt sich Wonnevoll das Herz. Der Vater Sucht mit Blicken seine Tochter, Und des Junglings Auge gleitet Ueber alle wählend hin.

Store nicht den holden Zug, du Roß und Reiter! Jeder freue Sich des Buntgewühls. Der Jäger Grüße die befannten Zweige, Und der Jüngling, volle Flaschen Schwenkend, wähne, seine Lauben Habe hier geschmudt der Weingott. Und vom zartesten Gelispel : wilbesten Tumulte eber fein Gefühl aus.

Majestat.

zestümes milden Ausbruck lieb' ich nicht: ube kehrt sich unversehns in herben Schmerz, hne Ziel die Lust dahin schwärmt, ohne Maß; ag ich's loben, wenn dich Sottliche man heut ermäßiger Freude wild empfängt und ehrt, erblickend alles was man wünscht und hosst.

Friede.

ich Berg und Blid entgegen an diefem frohen Tag, bin ich's, die von Affen dtsvoll Erwartete. infictbar auf Erben end, fonnt' ich meiner boben rbreitenben Gefinnung t fein volltommner Gleichnis, in ansbrudevoller Abbild. diese Freude = Fulle end fich bereinfentt. b Blumen aus den Rrangen, mfend aus Gehängen b. mogen Ihrer Bluthe feit nicht überscheinen; ie um bie frische Rose Blume fich bescheibet m bunten Strauß ju fugen: iefe Belt von Zweigen, en, Banbern, Alten, Jungen, : Rreis von froben Bliden,

Mies ift auf Sie getichtet, Sie, die lieblich Würdige! Wie Sie an der Hand des Gatten, Jung wie Er und Hoffnung gebend, Für Sich selber Freude hoffend, Segnend uns entgegen tritt.

Majeftat.

Ich wünsche Dir und diesem Lande wünsch' ich Glück, Daß beinen göttlich aufgeforderten Beruf Du mit so großer Gabe gleich bethätigest; Rücklehr, die frohe, reicher Ernte gleichet sie, Wo scheidend herzlich stille Thränen wir gesä't. So grüße segnend alle die Rücklehrenden, Nach vielen Lagen froh Jusammentressenden, Und schieße sie und hüte sie mit meiner Krast. Doch aber bleibet immer fort auch eingeben! Der Abgeschied'nen, deren rühmliche Lebenszeit (Im hintergrunde zeigt sich in Ehissern das Andenten der vererolgt Berpogin Mutter, umgeben von Storte und dem Krant sprex Kunk

Umwoltt zulest, zur Glorie sich lauterte, Unsterblich glänzend, keinem Jufall ausgestellt; Um welche sich versammlet Ihr geliedt Geschiecht Und Alle, deren Schicksal sie umwaltete. Sie wirkte noch wie vormals immer mutterlich. In Leid und Freuden bleibet Ihrer eingedent, Genus, Entbehrung, hoffnung, Schmerz und Scheibetag Menschlich zu übernehmen, aber männlich auch!

# las wir bringen,

Borspiel,

Erbffnung bes neuen Schauspielhauses

#### Derfanen

|              |     |          | · . |            |              | ing a first of the |
|--------------|-----|----------|-----|------------|--------------|--------------------|
| Bater Marter | \$1 | <br>., . |     | / <u>.</u> | •            | hr. Malfolmi.      |
|              |     |          |     |            |              | . Mab. Beck        |
| Nymphe       |     | <br>     | ٠.  |            | ٠            | Dem. Maas.         |
| Phone        |     | <br>٠,٠  |     | ٠          |              | . Dem. Jagemann.   |
| Pathos       | •   |          |     | •          | , <u>.</u> . | Dem. Malfolmi.     |
|              |     |          |     |            |              | . hr. Beder.       |
| 3mey Anaben. |     |          |     |            |              |                    |

#### Banernanbe

iber rechten Seite niedriger Herb, mit gelindem Feuer und einigen Topfen; an der linten Seite hölzerner Tifch und Stuhl. In ber hohe, gleich unter der Decke, ein Tepplat anfgehängt.)

# Erster Auftritt.

later Marten. Mutter Marthe. (Beide in rechtlichen Bauernfleibern.)

Bater (geht in Gebanken, einigermaßen bewegt, auf und ab). Mutter (hausmatterlich geschäftig, bin und wieber. Sie in eine Serviette auf den Tisch, nimmt vom Herbe einen Napf, trägt mf, legt einen Köffel dazu und spricht indessen). Seige dich i, lieber Alter, seige dich ruhig hin, genieße dein hstüdt mit Gelassenheit! Nun! was soll denn das mwieder? Sage nur, was hast du? Alle diese Tage bist du nachdenklich, gehst auf und ab, sprichstig, bist zerstreut. Hast du was auf dem Herzen? was damit! wie kannst du mir's verschweigen?
Bater. Es gibt in der Welt so mancherlei zu be=

Bether Weste. XI. Bb

Mutter. Ja freilich, zu bedenken und zu bethum Frühstücke jetzt in Rube! Dann hinaus, auf's Feld, sie zu, wie sich die Früchte erholt haben, und bringe na gute Nachricht. Für mich gibt's zu Hause genug schaffen, im Stalle, in der Scheune, auf dem Bodusim Keller, in der Küche. Und das Gesinde mag sowie es will, wenn die Frau nicht hinten und vorne sowiell, wenn die Frau nicht hinten und vorne schwecken, setze dich! (sie notitiet ihn zu sinen.) Daß sie mit kalt wird! Hier ist der Lössel! hier! (sie notitiet ihn zu für bestie Schwen.)

Bater. Nun nun, nur nicht zu haftig. Ich in bas Maul schon finden.

Mutter (im Hinausgehen bei Seite). Ich begre nicht, was er haben mag. Er scheint mir schon einigen Tagen ganz verändert. Seine Pfeise schme ihm nicht mehr, und er lebt mir nicht mehr zu Will Was kann das heißen? Das muß heraus, und zwar eher je lieber.

# Zwenter Auftritt.

Bater Mårten (allein).

(Er steht auf und sieht sich behntsam um, ob die Frau weg Sie ist fort, nun bin ich auf eine Beile sicher. schwind an's Werk! Noch einmal burchgeniessen, wohl auch alles, wie wir's zugelegt haben, auf le paßt. (Er bott einen etwa fechstügen Mahstas und erft aus ber Alese des Abeaters hervor.) Sechs, und d wieder Bier, sodann Acht und wieder Sechs! richtig. (Er ist indessen in's Prosenium gewommen.) Wie sie sich wundern, wenn sie erfährt, daß ich das wus wegreiße, daß ich ein neues baue, daß alles varat ist.

# Dritter Auftritt.

ter Marten. Mutter Marthe.

utter (tritt geschäftig herein, wie jemand, der etwas oder vergessen hat, sie stunt, indem sie die Handlung ihres gewahr wird, und kommt langsam hervor).

ater (mist indes von der Unten Seite des Profeeniums e rechte). Vier, und dann Sechs und wieder Sechs! er den Masstad umschlagen will, trifft er seine Frau, die wissen tritt.)

utter (ben Schlag parirend und ben Massilab auffassend). ! Nicht so eifrig!

ater (einigermaßen verlegen). En fieh! bift bu auch

tutter. Um noch in meinen alten Tagen Schläge egen.

ater (verbriestich, humoristisch). Warum gehst du aus dem Wege, wann gemessen wird.

Rutter. Bas wird gemessen?

Bater (ber fic sefest bar). Siehft bu nicht? Dieff Bufboden, Diefes Zimmer, Diefes Saus.

Mutter. Und wozu folche Umstände?

Vater (nach einer Pause). Da es nun einmal nich länger zu verheimlichen ist, da du mich belauscht hast so mag's denn auch heraus. Kurz und gut! ich haus

Mutter. Doch wohl Schlöffer in die Luft, is schon bfters.

Bater. Nein, nein, im Ernste. Dieses und haus baue ich ganz neu, von Grund auf, und ehe in Paar Tage vergehn, reiße ich das alte auf der Stemnieder.

Mutter. Das ist eine Grille, die dir schon gekommen und oft vergangen ift.

Bater. Dießmal foll sie ausgeführt werden. Mutter. In deinen alten Tagen.

Vater. Eben, wenn man alt ift, muß man zeig baß man noch Luft zu leben hat. Mache bich gefa raume auf, ranme aus! Richte bich ein. Nachk wirst du da droben die Schindeln krachen horen.

Mutter. Ach! du lieber Gott! was soll das heiße Du bist ja ganz verändert, Mannchen. Sonst nahi du doch vernünftige Borstellungen an; jest willst beiner guten Frau das Haus überm Kopfe zusamt reißen.

Bater. Ueberm Ropfe nicht, du barfft nur baus geben.

Mutter. Meine schönen Geschiere werden mir zer=

Bater. Die tragft du gur Nachbarin.

Mutter. Und meine Rleider!

Bater. Die gibst du der Frau Pfarrerin aufzu=

Mutter. Meine Tische, Stuble und Betten.

Bater. Die stellen wir in die Scheune, bis alles der fertig ist.

Mutter. Und mein Herd, an dem ich schon breußig

Bater. Der wird weggerissen; dafür baue ich keine eigne Küche, in der du wieder drenßig Jahre hen kannsk.

Mutter. Das werde ich nie gewohnt werden.

Bater. Zur Bequemlichkeit gewöhnt man sich doch ih. Aber daß mir durch das alte, morsche Dach inee und Regen auf der Nase tanzen soll, daran kann mich nicht gewöhnen.

Mutter. Lag es ausflicken.

Bater. Es muß ganz herunter. Sangt doch da ben noch der Teppich, den wir neulich aufbinden muß= , als uns der Schnee im Bett zu besuchen kam.

Mutter. Das geht vorüber.

Bater. Der Staub auch und die Unluft, die du m Bauen haben wirft.

Mutter. Goll es benn wirklich wahr n Läßt du bir benn gar nicht zureden?

Bater. Laß bir nur auch einmal zureben ift alles gut. Unser haus liegt an ber Straße, viele Leute vorbei fahren, wo so mancher einkeht nun soll ich, bis an mein Ende, die Demuthig dulben, daß die Reisenden auswendig spotten i Gafte inwendig klagen.

Mutter. Saben fie doch das Effen gelobt. Bater. Aber die Wohnung gescholten.

Mutter. Den Raffe gepriefen.

Bater. Und auf die niedrigen Thuren gefu Mutter. Die Betten gut gefunden.

Bater. Und einen bequemen Sig entbehrt Geduld! Bas wir Gutes hatten, werden wir be und was und fehlte muß fich finden. Gestehe i also nur: mit dem Gevatter Maurer, mit dem Zimmermann ist schon Abrede genommen.

Mutter. Eine Berschwbrung unter den nern! Ihr saubern Zeisige!

Bater. Die Steine, die da draußen ang find, und zugehauen werden —

Mutter. Ich will nicht hoffen!

Bater. Die Zulage, an der sie eben arbeit Mutter. Ift's möglich! Welche Treulosig Bater. Gehbren zu unferm hause, sink Baus, wie es nachstens bastehen wird. Rutter. Und ihr macht mir weiß das Amt laffe

Bater. Das mußt bu verzeihen.

Mutter. Und ihr habt mich zum Besten!

Bater. Freilich zu beinem Beften geschieht's.

Mutter, Nein, das ift zu arg! hinter meinem widen! Ohne mein Wissen und Willen!

Bater. Beruhige bich!

Mutter. Das schone, alte Gebalke, noch von einem Urgroßvater her.

Bater. Schon war's zu seiner Zeit, jest ist es

Mutter. Das soll ich alles vor meinen Augen lieberreißen sehen.

Bater. Thue die Augen zu, bis es herunter ist. Sieh nicht hin, bis das neue droben steht! Dann ousst du schon deine Freude haben. Eine schlechte Wohmung macht brave Leute verächtlich. Gut gesessen ist selb gegessen, und wenn du kunftig deinen Gasten in bestern Zimmern, auf bequemern Sigen deine guten Speisen aussetz, so werden sie ihnen gewiß besser schmeden als bisher.

Mutter. Ich glaube es kaum! Sie werden im beffern haus auch bessere Tafel erwarten.

Bater. Nun, das ist auch kein Unglud. Da inffinirt man, man lernt was, man geht mit der Zeit.

Mutter. Die Zeit lauft gar zu geschwind fün meine alten Beine.

Bater. Wir fpannen vor.

Mutter. Nein, ich kenne dich gang und gar nicht. Ein bbfer Geift hat dich verblendet. Mit rechten Dingen geht's nicht zu. (Sich sepend.) Mir ist's in alle Glieder geschlagen, ich kann nicht von der Stelle.

Bater (ber inbessen burch's genster geseben). Da sieh nur einmal die schwer bepackte Rutsche, mit sechs Pfer den! Wahrscheinlich was Vornehmes. Ich schame mich zu Tode wenn sie bei uns einkehren.

Mutter (ausspringend). Laß sie nur kommen. Ist das Haus schlecht, so ist es doch reinlich, und über die Bedienung sollen sie sich nicht beklagen. Ich habe noch allerlei Borrath! Geschwinde, geschwinde soll ein Essen parat stehen.

Bater. Sieh nur! Ein Paar artige kleine Rnas ben sigen auf bem Bode, ber eine springt herunter, bie Rutsche fährt langsam, er kommt aufs Haus zu. Das ist ein Springinsfeld! Da ist er schon.

# Bierter Auftritt.

Die Borigen. Erfter Rnabe.

Erfter Anabe. Rann man hier unterfommen ? Mutter. D ja, mein Gohn.

Erfter Anabe. Meine herrschaften mochten fich ein Stundchen aufhalten.

Mutter. Sie sollen uns nur die Ehre erzeigen, wein zu treten. Es wird sich schon was zu ihrer wirthung sinden.

Erster Knabe. D! Dafür send unbesorgt, sie bren alles mit sich was sie brauchen. (216.)

Bater. Nicht die beste Nachricht für den Birth. Rutter. Gleich bring' ich alles in Ordnung.

ke raumt auf.) Geh ihnen indessen entgegen.

Bater. Da ist schon eine.

# Fünfter Auftritt.

Die Borigen. Nymphe, bann ein zwenter Knabe (weicher eine Chatulle nachträgt).

Nymphe. Send mir gegrüßt, gute Leute! Mutter. Gegrüßt, schones Frauenzimmer! Bater. Bon Herzen willfommen! Nymphe (sieht sich überau um).

Bater (teife dur Mutter). Gib nur acht! Wie bie den

gehen. Wahrscheinlich ift's das Kammermabchen, bie fich nach der Gelegenheit umsehen foll.

Mutter. Laß bas nur gut fenn, es geschich heute nicht zum Erstenmal.

Bater (vor fic). Aber gewiß zum Lettenmal. Morgen foll mir bas Dach herunter.

Nymphe (die tebhaft zwischen beibe tritt). D! wie woh es mir bei euch wird, ihr lieben, guten Leute! die geringscheinende Hutte wird mir ein himmel.

Mutter. Sorft bu, Alter?

Bater (vor fic). Run bas ift curios. Das Er stemal bag ich biese Redensarten bore!

Nymphe. Hier fühle ich mich ganz zunächst at der Natur. Hier wird mein Auge durch keinen fallschen Schimmer geblendet, hier genießt mein herz bis rolle Freiheit, sich dem einfachen, beglückenden Gefühl zu überlassen. Ach, konnten meine Schwestern rneine Freundinnen empfinden wie ich, wir wurden zu semmen unsere Tage bei euch zubringen.

Mutter. Sast du es gehort, Alter?

Bater (vor sich.) Ich begreife kein Bort bavon-Sie spricht von Schwestern, von Freundinnen, also nicht von Herrschaft. Wer mag sie seyn? das schone Kind, das in so einem verwunschten Neste sein Leben zus bringen mochte.

. Nymphe (die inbessen hinter ben Berb getreten ift). An biesem Herbe wollt' ich stehen, hier wollte ich unschuldige

Alter erleichtern, und mich so glücklich fühlen! (Gie simmt einige Gefäße aus der Chatulle, und fängk am ein Frahftud zu bereiten.)

## Sechster Auftritt.

Die Borigen. Erster Anabe

Erfter Rnabe. Wie finden Gie's denn? Ift es-

Rymphe. So schon, allerliebst, einzig! Sie sollen herein, geschwind herein!

(Erster Knabe und Bater ab.),

Nymphe. Ich weiß mir gar nichts besieres als unter hiesem ehrwurdigen Dache, an diesem niedrigen herbe, in obliger Einstimmung mit meinen eignen Gesfühlen, einen heitern Tag nach dem andern zu durchsleben.

Mutter. Ach, Sie allerliebstes Kind, waren Sie nur um ein Weniges früher gekommen. Mein Mann will das Haus einreißen, vielleicht hatten Sie es noch gerettet.

Nymphe. Einreißen? Dieses Denkmal früherer, goldener Zeiten, diese Wohnung des Friedens! D, der Grausame! (Sie fahrt in ihrer Beschäftigung fort.)

## Siebenter Auftritt.

Die Borigen. Bater Marten. Phone. Erfter Anabe.

Bater. Belieben Sie herein zu treten und sich felbst zu überzeugen, daß es noch allenfalls leidlich bei uns ist. Freilich, wenn Sie in einiger Zeit wieder kommen, sollen Sie es schon besser sinden.

Phone. Laffen Sie das nur gut senn, lieber Herr Wirth. Auf etwas mehr oder weniger kommt's uns nicht an. Wir haben einen so guten Humor, daß wir uns alle Zustände leidlich, ja verguüglich mimachen wissen.

Bater. Da find Sie und das Fraulein dort ja wohl 3willingsgeschwifter? Sie erzeigte uns auch die Ehre, diese Herberge ganz allerliebst zu finden.

Phone. Das konnte ich nun eben nicht sagen. = Mir ist der Ort ganz gleichgultig. Das einzige, was ich nicht vertragen kann, ist die lange Weile.

Bater. Die ift freilich mitunter bier gu Sause. ,...

Phone. Mir ift aber dafür gar nicht bange; benn ich weiß sie mir und andern zu vertreiben.

Bater. Nun mochte ich doch feben, wie Gie bas hier anfangen wollen.

Phone. Das follt ihr gleich erfahren. (Gie fingt ein beliebtes Lieb.)

Vafer (ber bisher mit Bermunderung gugehber). Schbn, allerliebst! Ja so lag ich mir's gefallen.

Mutter (die gleichfaus von Zeit zu Zeit auf den Gefang gemeret). Wie meinst du, Alter! Ich dachte das ließe fich horen.

Rymphe. Liebe Schwester, habe Dank für den wilden Gesang, durch den du mein kleines Geschäft theitert hast. (Indem Nomphe und die Mutter den Tisch zum kubstück zurechte machen. Sie stellen eine Art kleiner Terrine mb süberne Becher auf.) Genießt jetzt aber auch der einzachen Kost, am ländlichen Herde zubereitet. (Zum Anarm.) Gehe hinaus, bringe mir einige Feldblumen, daß ih diese Tasel schmude.

Phone. Das machft du fehr fchon, liebe Schwefter. Nymphe. Aber mo bleibt unfere Dritte?

Erfter Anabe. Sie sitzt noch im Wagen, sie will nicht herein, ich habe sie zum schonften gebeten: Sie schwur, eine solche Sohle nicht zu betreten.

Phone. Wir muffen felbst geben fie zu holen. Komm!

# Achter Auftritt.

Bater und Mutter.

Bater. Sorft du? eine Hohle! das soll man mir nicht zum Zweptenmale sagen, morgen muß das

Dach herunter! ich will die Sobile schon luftig mas chen.

Mutter. So hore boch, was die artige Kleine ba fagt; es fen ein Paradies, versichert fie, unfer Baus.

Bater. Ber weiß was fie unter Paradies ver feht! Bas aber eine Soble heißen foll weiß ich recht gut.

## Meunter Auftritt.

Die Borigen. Pathos. Anmphe. Phone.

Die beiden Anaben (welche fich balb entfernen).

Phone. So komm doch herein, gute Schwester. Wo wir find kannst du wohl auch seyn.

Nymphe. Genieße was wir dir bereitet haben, und verschmahe nicht diesen einfachen unschuldigen Aufstenthalt.

Pathos. Verschone mich mit deiner Kost. Bas ich genießen kann, habe ich genossen. Laßt euch wohl worden auf eure Weise, und bleibt unbesorgt um mich. Nun aber vor allen Dingen verschließt Thor und Thure, daß niemand weiter sich in unsern Kreis eindränge.

Vater (geht auf furze Beit ab).

Phone und Nymphe (seinen sich an den Tifch, und schlärfen aus fitbernen Bechern bas Aufgetragene).

Pathos. Wo ich hintrete, verwandelt sich alles! Und wenn mein Geist das Wirkliche umschaffen konnte: so mußte dieser Raum zum Tempel werden. Matter (3um Bater). Es muß boch so schlimm in mserm Hause nicht aussehen! die Eine findet ein Parates barin, die Andere will es gar zum Tempel machen.

Bater. Hatte ich das voraussehen können, so wiren freilich die Baukosten zu ersparen gewesen. Inbesten scheint es, diese guten Kinder verwandeln nur für sch und nicht für andere Leute.

Pathos (zwifden beide hineintretens). Ihr scheint mir bin Paar ehrwürdige Leute.

Rutter. Ob wir ehrwurdig find, das wiffen wir nicht; aber daß wir ehrlich find, konnen wir bestheuern.

Pathos. Ihr lebt lange zusammen?

Mutter. Seit unserer Jugend.

'Pathos. In diesem baufälligen Sause?

Bater. Ganz recht! Das Saus war baufällig, de wir noch ruftig waren.

Pathos (beibe mit einigem Erstaunen anblidenb). Sollte ich wohl irren?

Mutter. Was feht ihr uns fo an, mein Fraulein? Pathos. Sollten die fabelhaften Zeiten wieder-

Bater. Wie meint ihr das?

Pathos. Sollte wohl hinter euch was anders. berborgen fenn?

Mutter. Ich begreife euch nicht. Ihr macht mir bange. 'Pathos. Hadt ihr nichts von **Phile**mon und Baucis gehört?

Bater. Rein Sterbenswort.

Mutter. Wer mar bem bas?

Pathos. Ihr fend es felbft, ohne es zu wiffen. Ich febe Philemon und Baucis vor mir.

Bater (vor sich). Nein, das wird zu arg! Erst verwandeln sie mir mein Haus in ein Paradies, eine Hohle, einen Tempel, und nun soll's gar an uns selbst vommen! Wenn wir sie doch nur schon wieder los wären!

Pathos. Ich sehe sie vor mir die würdigen Gate ten, verbunden in ihrer ersten Jugend, in treuer Geseschlichaft ihr Leben hindringen. Ein Chor von munstern Geschöpfen um sie her! Nach und nach losen sie sich los, die Idater werden ausgestattet, die Shne versorgt, und ein frohes thatiges Alter beglückt die beiden.

Bater. Bis jest redt fie mahr.

Mutter. Das trifft vollkommen.

Pathos. Gaftfreundlich und geschäftig haben sie immer Fremde bei sich aufgenommen. Je beschränt: ter ihre Wohnung war, desto lebhafter zeigte sich ihre Bemuhung. Durch Neigung und Ausmerksamkeit erstetzten sie was zu ersetzen war.

Mutter. Horft bu, bas klingt anders, als bu erwarteteft.

Bater.

Bater. Auf eine solche Lobrede hatte ich mich freilich nicht vorgesehen.

Pathos, In dem Gefühl ihrer Bescheidenheit bielten sie ihren Zustand nicht gering, das alte Haus nicht zu enge, nicht zu schlecht.

Bater (bei Geite). Das paßt nun nicht, denn das alte haus habe ich schon lange sehr schlecht gefunden.

Pathos. Und eben diese Bescheidenheit verhinberte fie, qu erkennen, daß sie Gotter aufgenommen hatten.

Beter (vei Seite). Run fangt mir's an unheimlich ju werden. Denn entweder das find die Götter felbst, ober es ist nicht richtig im Oberstübchen.

Pathos (zu ben Uebrigen, die indessen aufgestanden find). D! meine Schwestern, diese guten wurdigen Leute verzienen, daß ihnen ein neues haus erbauet, daß sie verziungt, daß sie zu Priestern eingeweiht werden des Tempels der schonften Gastfreundschaft.

Phone. Wir sind es zufrieden, meine Schwester. Du vermagst viel über die Gemuther; aber was wirft bn über biese Balten und Steine vermegen?

Bater. Was das betrifft, deshalb fenn Sie uns beforgt. Eben bin ich im Begriff zu bauen. Steine, holz und alles Rothige ist angeschafft. Nur mit meiner Fran bin ich noch nicht ganz einig.

Mutter. Nun, nun! die Frauenzimmer haben auch vom Berjungen gesprochen. Wenn sich bas so Genzes Wan. XL 20. thun liege! Bum neuen Gafthof eine neue Birthin, e neuer Wirth! das liege fich boren.

Bater. Lag bas gut senn! Daran, furcht' in mbcht' es hapern.

Pathos. Sprecht nicht mehr vom Gafthof; es is

# Behnter Auftritt.

Die Borigen. Reisenber.

Reifender (brausen). He! Wirthshaus! Wirth haus! Warum ist bas Thor zu? Warum ist bie Th verschlossen? Laft mich ein! Ich muß hinein.

Pathos. Ber ift ber Unverschänte, ber unfe beiligen Girfel zu fibren broht?

Vater (gegen bas Benfter). Et ist ein Fußretsenber. Phone (gegen bas Benfter). Ein hübscher, junget Wensch.

Nomphe (gegen bas Benfter). Ach, gewiß einer von den Liebenswurdigen, die sich's so sauer werden lassen, überall die holden Naturscenen aufzusuchen. Der himmel hat sich auf einntal überzogen, ich fürchte ein Bei witter. Läßt mir den Guten nicht welter geben, läßt ihn herein.

Pathos. Sabt ihr ein ander Zinimer, gute Leute, bag ich allein fent kann?

Bater. Was ihr feht, ift bas ganze haus.

Pathos. So muß er draußen bleiben, ich kann m nicht helfen.

Das Fenfter geht auf, Reifenber fpringt hemein, im Coftum ber beffern beutschen Bugreifenben.)

Reisender. Was sehe ich? Einen leeren, verstafnen Raum glaubte ich zu betreten, und finde die vorstrefflichste Gesellschaft. Senn Sie mir gegrüßt, meine Damen, gegrüßt, herr und Frau Wirthin! Manchen Bald habe ich durchwandelt, manch Gebirg durchstiegen, manche Aussicht bewundert, manche Ruine durchkrosten, in mancher Mühle durchnachtet; aber folch ein fäckliches Abenteuer ist mir nirgends aufgestoßen.

Phone (leife zu ben Anbern). Er gefällt mir gar nicht bel.

Mymphe. Er hat was fehr Intereffantes.

Pathos. Gute Sitten und Lebensart lagt er hoffen.

Reisender. Wo soll ich anfangen? wo foll ich aufhören? Soll ich geistreicher Annuth, soll ich edler Natürlichkeit, foll ich ber Majestät, bem Biedersinn, ber Treuherzigkeit opfern?

Phone. Das scheint ein Physiognomist zu senn, er macht uns Complimente die wir gern annehmen. Wenn er mir mut nicht, um sichrer zu gehen, nach der neuen Methode, den Kopf befühlen will.

Bater. Womit kann man bienen? Mutter. Was fteht zu Befehl?

Nymphe. Bielleicht verschmahen Sie unfer Frischtud nicht? Kann ich aufwarten? (Sie reicht ihm eine Becher.)

Reisender. Aus so schönen Sanden einen Labertrunk, wer konnte den verschmaben! aber beschäme Sie mich nicht! An mir ist zu fragen: womit ich au warten? womit ich dienen kann?

Phone. Bas haben Sie uns denn anzubieten? = Reisen der. Ohne Prahleren, die kunstreicht = Unterhaltung.

Phone. Und! Gine funftreiche Unterhaltung

Nymphe, Run ist meine ganze Freude hin! I hielt ihn für einen zarten, feinfühlenden Sohn der Retur und wollte mich eben mit ihm über Berg und hüge über Aussichten, Thäler und verfallene Schlösser unte halten, und am Ende ist der gute Mensch ein Taschen spieler!

Pathos. Und wenn es ware; so batte es nicht zu fagen. Ich kann dergleichen wohl mit ansehen, wen ich nur weiter nichts damit zu schaffen haben soll.

Phone (jum Reisenden). Run! und fo maren Salfo benn boch, mas man einen Taschenspieler heißt?

Reisender. Keinesweges, meine Damen! The eine jede Kunft, für ein jedes Handwerk hat die Bet einen Spignamen, ja für das Edelste und Beste einen Ekelnamen gefunden. Doch wenn ich mich felbst antin-

gen soll, so bin ich ein Physicus, der wunderliche inge hervorzubringen und darzustellen weiß. Ein Physis ist verwandt mit dem hochsten Ernst, da mag er Philosoph heißen, und mit dem gemeinsten-Spaß, kann er für einen Taschenspieler gelten.

Nymphe. Mit allem folchem Zeuge mag ich eben

phone. Und warum nicht? Ich werde immer einer, wenn man mich auf eine unschuldige Weise zum eften hat.

Pathos. So last ihn denn doch nur gewähren de feht feinen Scherzen mit Vergnügen zu. Immer es besser, daß er eure Augen, eure Sinne betriegt, wenn er euer Herz oder euren Geschmack verführen ollte.

Reisen der. Sie scheinen, meine Damen, diese eringen Werdienste, die ich Ihnen anzubieten habe, enn ich aufrichtig sehn foll, auch etwas gar zu gering ischäßen. Es möchten wohl Späße sehn, was ich im sinn habe; aber so ganz pur spaßhaft sind sie nicht; im ich spaße zum Beispiel nicht allein. Wollen Sie ich Theil daran nehmen, und zwar personlichen Theil; läßt sich gar nichts ausrichten. Fangen wir zum beispiel gleich davon an: daß Sie sich hier nicht zum bisten befinden.

Nymphe. Und warum nicht?

Phone. So gang übel konnt' ich boch auch nie fagen.

Pathos. Wir wollen gestehen daß es wohl bestennten.

Reisender. Biel zu umftandlich mare es, h am Orte eine Beranderung abzuwarten.

Vater. Nun freilich! und ich mußte noch be Sie ersuchen, bas Haus zu raumen, ehe ich bas ne aufstellen konnte.

Reisender. Defhalb hielte ich es fur bas Sichten fte, wir veranderten selbst den Ort, welches mit tet gar zu großen Schwierigkeiten verbunden fenn mochte

Phone. Freilich, wenn wir uns in den Botfetzen und, in schlechtem oder gutem Better, noch 
wiele Meilen weiter fahren wollten.

Mymphe. Ja mohl! und mir gefällt es hier biegmal, laß und eben bleiben.

Pathos. So hort doch wenigstens, was et fagen hat. Die Art wie er es vorbringt, lagt mich fen baß er dabei was Eignes denken mag.

Reisender. Gemiß und ungezweiselt, med Damen! benn wie wurde ich mich nur irgend mit Reinen Physicis nennen können, wenn ich nicht die was berbaren Mittel, durch die man das Unmögliche mögliche macht, so bequem wie ein anderes Hokus Pokus, sanden hätte. Beliebt nun, zum Beispiel, Mittelstammtlich, wie wir hier beisammen sind, den Ort

nändern, in die Luft zu steigen, an einem andern Orte, neinem ehrwurdigern Platze sich niederzulassen?

Pathos. Das sollte mir gang angenehm fenn.

Phone: Ich gebe gleich auch mit.

Rymphe. Ich entschließe mich, obgleich ungern. ber von biesem Bezirk ber Unschuld reiße ich mich nur Comerzen los.

Reisenber. Run Alter, wie fieht's mit Euch n6? Send Ihr guch babei?

Bater. Es ist ein wunderlicher Vorschlag! Fast be ich Lust! doch sagt mir nur erst wie es werden soll? Reisender. Und sie, gute Frau?

Mutter. Nein, ich will nichts damit zu schaffen ben. Das ist baare Hereren! und bin ich boch sehon it, bloß barum, weil ich eine tüchtige gute Hausmutter, in ben Berdacht gekommen, als slöge der Drache imir ein und aus. Fort, junger Herr, bleibt mir eine Leibe!

Reisender. Niemand ist gezwungen. Die meisen Stimmen, hoffe ich, sind fur die Fahrt, wenn wir funftliches Fuhrwerk herbeischaffen. Wer mitgehen w, hebe die hand auf.

(Aue heben bie Sand auf außer der Mutter.). orher aber muß ich Sie auch durchaus beruhigen. Von uftballonen haben Sie neuerer Zeit viel gehort. Hersund Frauen sind damit aufgestiegen. Ferner aus tern Zeiten ist die wahrhafte Geschichte von Fausts

Mantel jedem bekannt. Aus diesen beiden Versuchen werden wir einen dritten bilden, der vortrefflich gelingen muß. Hier oben sehe ich einen Teppich hangen; wa ist das fur ein Teppich?

Bater. Sonft hielten wir ihn sehr in Ehren. Gift ein alter, geerbter Teppich; doch jetzt haben wir ih bahinauf gebunden, weil der letzte Schnee und eben au die unverschamteste Weise im Bette besuchen wollte.

Reisender. Konnten wir den Teppich nicht g

Bater. Geschwind nicht wohl! Ich mußte b große Leiter holen. Wir haben ein paar Stunden g braucht, um ihn hinauf zu knupfen.

Meisen der. Das thate so viel nicht. Wenn semitwirken wollen, meine Schonen, so getraue ich i ihn in kurzer Zeit herab zu bringen. Nehmen Sie hoiese Blattchen, und singen Sie die wenigen Note Sie haben soust von Liedern gehort, mit denen man de Mond herunter zieht; hier gilt es nur einen Teppig aber es gilt für alles Hohe, das wir zu uns herunter ziehn, um uns desto lebhafter von ihm hinausseben zu lasse.

(Die Damen singen. Reifenber entfernt fich indeffen, und nunt die Beit, die gu feiner Umsteidung nothig ift. Der Tepp fleigt langsam nieber, und breitet sich auf dem Boden aus.)

Warum boch erschallen himmelwarts bie Reber? -Bogen gerne nieber Gterne, die droben

Blinfen und wallen.
3dgen sich Luna's
Lieblich Umarmen,
3dgen bie warmen
Wonnigen Kage
Seliger Götter
Gern uns herab!

Reisender (berein einem weiten Tahr zurderommt) Sie verzeihen, wenn ich in einer fremden Tracht erscheine! doch man bewirkt das Munderbare nicht auf alltägliche Weise. Sie sehen, der Teppich hat sich berabgelassenzund ist eben so bereit, um mit uns allen wieder aufzusteigen. Das Leichte hebt er leicht und mit Grazie; aber auch selbst das Schwerste schleppt er wenigstens in die Hohe. Wer hat Muth, ihn zu betreten?

Pathod (auf ben Teppia, tretend). Ich werde ihn in die Hohe heben, er nicht mich

Phone. Ich merke schon wohin das geht, ich bin dabei. (Gie tritt auf ben Teppich.)

Nymphe. Ich fühle eine gewisse Furcht. Ganz wohl ist mir's nicht zu Muthe; indeß, ihr Schmestern zieht mich und ich bleibe nicht zurud. (Arite gleichfaus auf ben Teppich.)

Reisenber. Dun Alter! wie fieht's benn mit Euch aus! Gefraut Ihr Guch nicht auch heran?

Bater. Ich mochte wohl! ja, ich kann mich

faum enthalten. So etwas Neues und Sonderbares, batte ich gerne langst versucht.

Mutter. Bift du benn gang von allem guten ; Rath verlaffen? Wo willet du bin? Gelingt es, fo bift du auf ewig verloren; mistingt es, so brichst but wenigstens ein Bein.

Bater. Abhalten laß ich mich nicht. Wo finden fich so eine Gelegenheit zum Zweytenmale? Soll ichen nicht so viel Muth haben wie diese schbnen Kinder?

Phone. So recht, Vater! Kommt, haltet Euch an mir, wenn's Euch sebwindelt.

Bater. Charmant! Das will ich mir nicht zunig

Reisender (ber sie ordnet und revisirt). Baid ift's gut! noch aber fehlt das Gleichgewicht, denn, sehen Sie, ich werde mich als Ballast quer in die Mittellegen. Die gute Frau muß nothwendig noch heran. Ich bitte gar sehr, komm sie doch zu uns!

Mutter. Nein! da behüte mich Gott vor! Ich will mein Gewissen nicht besteden! ich bleibe hier kehen und halten, und ich will mich gewiß nicht verführen lassen. Lieber Manu, gehe mir von dem verwünschten Teppiche herunter! ich bitte dich inständig, auf inständigste!

Bater. Ich habe einmal Posto gefaßt, und ich bente mir bag baraus was werden soll. Sage bem Gevatter Maurer, sage bem Better Zimmermann: sie's

follen nur alles besorgen und thun wie wir es abgerebet haben. Ich fahre indessen hin; ich komme, wists
Sott, wieder. Ein neues Haus, ein neuer Mensch.
So bachte ich, du kamst auch mit, da ware doch alles
gemeinschaftlich.

(Die vorbere Seite bes Teppiche fangt an, fich in die Sobie gu geben und bie barauf Stehenben ju bebeden.)

Mutter. Dwehl o weh! ich habe es für Spaß gehalten, ich habe es für unmbglich gehalten, und num macht ber Hexenmeister Ernst. Der Teppich geht in die Hohe. Sie fliegen auf und davon. Ich fürchte auch die Krauen sind durchaus Hexen und Zaubervolk.

Reisender (ber hinter bem Teppic hervortomint). Liebe frau, ich bitte sie mitzukommen. Es ift keine Gefahr dabei, es geht so sanft, wie ein Schiffchen auf bem Teich, und sie ist in der besten Gesellschaft.

Mutter. Rein, nein, ich will von euch allen nichts wissen. Das mag mir eine saubere Gesellschaft seyn, die sich, mir nichts dir nichts, entschließt, zum Teusel zu fahren. Ja, ja, herr! mache er nur große Augen, schneibe er nur Gesichter, mich erschreckt er nicht. Denkt er denn, daß ich den Schwarzen nicht auch im bunten Kittel erkennen werde? Ein Schwarzefünstler ist er, oder der Gottsepbeiuns selbst.

Reisender. Will fie, ober will fie nicht?

Mutter. Laf er doch erft einmal feine Sande sehen! Warum hat er benn fo lange Aermel, wenn er

nicht die Klauen verbergen will? Warum ist den Talar so lang? als daß man den Pferdefuß nicht soll. Run so schlag' er ihn doch zuruck, wenn i gut Gewissen hat.

Reisender. Sie hat mich ja vorher gang sch gesehen.

Mutter. Bas? mas? Sandschuhe hatte e und Elephantenstrumpfe? darunter läßt sich gar verbergen.

Reisender. Nun so bleibe sie und erwar wie es ihr geht. Wie wir hinaufgeslogen sind bas haus zusammen. Mache sie wenigstens de hinauskommt.

Mutter. Nein! nein! Hier bin ich geboren will ich leben und sterben. Laß doch sehen, o bosen Geister das haus einwerfen konnen, da guten so lange erhalten haben.

Reisender. Nun Abieu denn! Wenn sie t aus so halbstarrig ist, so folge sie wenigstens m letten Rath: halte sie die Augen fest zu bis vorbei ist, und so Gott befohlen! (Geht hinter den Te

Mutter. Gott befohlen! Nun, das klingt nicht so ganz teuflisch. In dieß Edchen will ich steden, die Augen will ich zuthun, mein Geb verrichten, und abwarten was über mich ergehen

Vater (hinter bem Teppia). Lebe wohl, Frau! geht es fort.

Mutter (an der rechten Seite knieend, und mit beiden Hans die Augen zuhaltend, ganz außer sich). Ja, nun geht's fort, und ich ihre schon sausen, rauschen, quiken, schreien, schzen. Der bose Geist hat sie in seinen Klauen. Dweh! o weh! mein armer Mann! Ich unglückselges Beib! Ich hore knittern und krachen, das Gebälke kicht, der Schornstein fällt, die Mauern bersten. Ach! Mit Bar ich doch hinaus! Nun ist's vorbei und das mein Letztes.

## Gilfter Auftritt.

der Schauplat verwandelt sich in einen prächtigen Saal. Zu gleicher Zeit hebt sich der Teppich empor und bleibt in einer gewissen John, als Baldachin, schweben. Darunter stehen Varthos in tragischer, Phone in openhastzphantassischer Kleizdung, Nymphe weiß, mit Rosenguirlanden. Bater Märsten in französischem, nicht zu altsräntischem Staatskleibe, mit Alongeperücke, Stock, den Hut unterm Arm. Der zwehte Luabe, mit zweh großen Masken, einer tragischen und komischen, in Handen; der erste Knabe halb schwarz und halb rosenfarb gekleibet, mit zweh Vackeln; Reisender als Rerkur.)

Mutter. Nun ist's vorbei! Alles ist so still ge= widen. Nun darf ich wohl wieder aufblinzen. (Sie fit est durch die Kinger, dann starrt sie die Gruppe, so wie das mit an.) Wo bin ich hingekommen? Bin ich auch mischt? Hat sich um mich alles verändert? D wie seh' ich aus? In diesen meinen Alltagskleibern, in ber Kirche! unter so vornehmen Leuten. Wo verkried, ich mich hin?

(Sie tritt in die Couliffe, die ihr zunachst fteht.)

## 3molfter Auftritt.

Die Borigen (außer Marthe).

Pathos. Dank den Gottern, wir find in unfer Deimath gebracht. Der Bunderbau ift vollendet; wagut laßt sich's hier weilen und wohnen. Romme Schwestern! Durchforscht mit mir die Hallen unfaneuen Tempels.

(Sie geht mit gemeffenen Schritten nach bem hintergrunde.)

## Drenzehnter Auftritt.

Die Borigen außer Pathos 4

Phone (zu Rymphe). Mir gefällt es hier guften ordentlich.

Nymphe. Ich wollte, wir waren wo wir bei gekommen find. Dort war mir's boch behaglicher.

Phone. Sieh nur! welche artigen Kinder zu uffern Seiten stehen. Der meine ist besonders lieben wurdig. Du wendest dich weg, artiger Knabe! Tsliehst mich! D! so bleibe boch. Komm in meine Arm

Erffer Ruabe (macht eine Bewegung nach ber linten

Phone (forgt ihm).

Erfter Anabe (wendet fich gegen die rechte und zeigt

Phone. Was feh' ich? Welch ein wandelbarer bamaleon bift du? Erst ziehst du mich mit allen Reisman, nun erscheinst du mir fürchterlich. An dieser bewandlung erkenne ich bich wohl.

Erfter Anabe (ber fic wieder nach der linten Seite

Phone. Nun sehe ith dick wieder heiter und schon. bawechselnd gefällst du mir eben. Ich muß dich schon, dich self halten und vermag ich es nicht, so ill ich dich ewig verfolgen.

(Beibe ab, an ber linfen Seite bes Grunbes.)

Bierzehnter Auftritt.

sie Vorigen außer Phone und dem ersten Knaben.

Nymphe (zu bem Anaben). Laß mich in diesen glannden Prachtsalen, in denen ich nur ein unendlich Leeres pfinde, dich liebes Kind an mein Herz drücken, und deiner Kindernatur mich wieder herstellen.

3menter Anabe (hebt die tomische Maste empor und

Nymphe. Opfui! welch ein Abschen! welch ei Schreckbild! welch Entsetzen! Entserne dich! (Sie ma einige Schritte gegen die linte Seite, der Knade tritt ihr nad Laß mich! bleib zurück! Welch ein boser Genius ve folgt mich. Ahnete mein Herz doch hier nichts Gute Wie entkomme ich? wo fliebe ich hin? (Sie entstieht, v Knaden versolgt, nach der rechten Seite des Grundes.)

## Fünfzehnter Auftritt.

Die Vorigen außer Nymphe und zwenta Anabe.

Vater (welcher die ganze Zeit mit Verwunderung da gest den, an der linken Seite ein wenig hervortretend). Wunderigenug geht's hier zu. Ich erhole mich noch nicht bemeinem Erstaunen. Mochte ich doch wohl wissen nas zugegangen ist? wo wir sind? welcher König dies Pallast bewohnt? Vesonders artig aber sind' ich es ven den Geistern, daß sie auch gleich für unsere Garderogesorgt haben. Potz Fischchen! ich dachte so könnt wir und bei Hose wohl sehen lassen. Er geht mit Vehlichteit nach dem Grunde.)

# Cedszehnter Auftritt.

Merkur allein (gegen bie Bufchauer vortretend).

Wenn ihr, verehrte Biele, die sich diesen Tag, unfres Festes Weihe, mächtig zugedrängt, is ersten Spiels leichtfertige Verworrenheit it günst'gen Augen augesehn, mit günst'gem Ohr ie räthselhaften Reden willig aufgesaßt; o sind auch wir der Pflichten dankbar eingedenk, dohne Säumen tret' ich abgesendet her, en Schleier eilig wegzuheben, der vielleicht och über unsern raschewegten Scherzen schwebt.

Benn das Gefühl fic herzlich öff in Dammrung freut gunget heitre Sonnenklarbeit nur dem Geift. De enrem Geifte zuzusprechen haben wir fondrer Formen bunte Mannichfaltigkeit, erwegen und vertranlich, ench vorbet geführt.

3nvörderst also wied end nicht entgangen senn, daß jener Bauenustube niedrige Welegenheit das alte Schauspieshaus bedeutet, das euch sonst, mit ungefäniger Umgebung, oft bedrängt so gut als uns, und das wir sammtlich stets verwünscht. Besprengt ist jene Raupenhülle, neu belebt Erschenen wir in dieses weiten Tempels Raum. Bedeutend ist zu gleicher Zeit und wirklich auch; Denn ihr habt Alle bessern Plah, so gut als wir. Drum Lob den Architekten, deren Sinn und Kraft, Auch den Gewerken, deren Hand es ausgesührt!

Und wenn wir and bem niten in ben neuen Raum 3u Fuße nicht gegangen, sondern unverhofft Ein bob'res Wirten scheinbar uns hinweg geführt; So zeigen biese Scherze, daß wir, mehr und mehr, 3n hoh'ren Regionen unster ebten Annst Uns aufzuschwingen, Alle vorbereitet sind.

Beil aber uns im Sinne fowebt ber alte Sprud: Dag von ben Gottern alles ju beginnen ift; So bentet jener Oberhaupter, beren Gunft Des neuen Buftands beitre Freundlichkeit gewährt, Der beiden Rurften, die von Ginem alten Stamm Entsproffen, und geruftet mit bes Birtens Rraft, In ihrer boben Thaten unbedingten Rreis Auch uns, mit Baterarmen, gutig aufgefaßt. Go bantet Jenem, diefes Landes bochftem Berrn, Der in dem holben Thale, bas den grunen Schmud. Belebter Bierde feiner Baterhand verdantt, Much uns ben Plat bezeichnen wollen, uns, zugleich Mit all ben Geinen, friedliche Gefeslichteit Und reifer Ralle fichern Dauerftand gewährt. Sobann, dem Rahverwandten dantet, der uns ber Befenbet, einen Muftertheil bes lauten Chors, Der ihn umgibt, verbreitend Runft und Biffenicaft.

So haben beibe vaterliche Fürsten benn Der neuen Anstalt solche hohe Gunft erzeigt, Anf baß, an unsern Stellen, beibe, wir und ihr, Gebenten mögen, im Vergnügen unsrer Pflicht: Und wechselsweis zu bilben. Denn ber Runste Chor Eritt nie behaglich auf, wofern er nicht bequem Gebahnte Wege findet. Durch ein wilb Gestrauch,

Durch roben Dorngeslechtes Unzugänglichteit Kann er die leichten Känze nicht gefällig ziehn. Bas sie zu leisten immer auch sich vorgesett, Belingt nur dann und wächf't nur dann erst weiter fort, Benn schon gebildet ihnen, heiter, Herz und Sinn Rit lebenskräft'ger Fülle reich entgegen strebt.

So benten Jene, die uns diesen Plat vertraut; Ind also denkt der große König ebenfalls, der nachbarlich an diese reiche Fluren gränzt. Inch er erwartet, auf gesunden derben Stamm Bepfropfter, guter ebler Früchte sich zu freun, ind hosset reiner Sitten innerlich Geseh Im Busen seines Wolks lebendig aufgestellt, ind, auf dem Weg durch die Gestide schöner Kunst, kach lebensthätigen Zwecken unverwandten Blick.

So füllet weihend nun das Haus, ihr Erbengötter, Mit wärdig ernster Gegenwart, mit eblem Sinn. Daß, schauend ober wirkend, Alle wir zugleich Der höhern Bildung unverrückt entgegen gehn.

und bietet aller Bilbung nicht die Schauspieltunft, Mit hundert Armen, ein phantast'scher Riesengott, unendlich mannichfalt'ge, reiche Mittel dar?
Davon an unsern kleinen Kreis heran zu ziehn, So viel als möglich, ist ein unverruckt Geseh In unserm Haushalt, und wir haben heute gleich Das was wir bringen euch in Bildern dargestellt. Bon denen geb' ich schuld'ge Nechenschaft zum Schluß, damit ihr deutlich schauet unsern ganzen Sinn.

# Siebenzehnter Auftritt. Merkur. Mutter Marth

Mutter (eing von ber rechten Seite her eintretens). denn niemand, gar niemand hier? Ich laufe mich, ben weitläufigen Kreuzgängen, fast außer Athem. wird mir bange in dieser Einsamkeit.

### Mertur.

So schneidet mir bie gute Frau ben Vortrag ab.

Mutter (ihn erstident). Gott sen Dank, wieder e lebendige Seele! Wer ihr auch send, habt Barmi zigkeit mit mir, sagt mir wo ich bin, wo mein Wisk, und weil ihr gewiß mit diesen Hexennieiskern sammenhangt, so schafft mir doch meine Sonntagst der. Zu hause im Kasken liegen sie ganz ordent auf einander. Für einen von euren Geistern ist ein kleines Packet, und mir ist alles baran gelög mich, als eine wohl anständige Person, zu tett mandiren.

#### Merkur

(gegen bas Publicum gewendet).

Doch, daß ich ihre Gegenwart sogleich bennte; So sprech' ich's aus: Hier diese gute Frau, So wenig es ihr Ansehn geben mag, Ift selbst ein allegorisch Wesen.

Mutter. Wie? was? ich ein Wefent? ich in gorisch? Das sagt mir ein anderer nach. Ich nicht alle gorisch, bin nicht a la modisch. Doch w

fanbere Reiber haben will, um mich anständig, vornehmer Gesellschaft sehen zu lassen, so ist es e Schuldigkeit. Man geht nicht mit Alltagekleis in in die Kirche.

### Mertur

(immer gegen bas Publicum gefehrt).

Man tonnte fie auch wohl fpmbolifch nennen.

Mutter. Das ist zu arg, mein Herr, ich bin icht simpel. Ein gutes einfaches Weib bin ich, das Aich bleiben und dafür gelten. (Sie weint.)

Merkur (wie oben).

Sie weine nur, bis ich mich deutlicher erklart. Leigt, symbolisch, jenes aufgeweckte Spiel, de euch, grotesk, die Menschen darzustellen wagt. Schränkten Eigenwillen, heftige Begier dusschen, Jornes Raseren und faulen Schlaf, ichtertige Verwegenheit, gemeinen Stolz. solchem Spiele tritt sie auf als Messterin daußerdem, in manchem Sinn, erfreut sie euch. dach heute hat sie sich das Eine Bauerweib beseit in Kopf geseht.

(Auf sie losgebend.) Madam!

Mutter. En mas Madam! Frau Marthe bin'ich.

Mortur.

Ber diese Sale nur betritt der ist Madam; tum figen Sie sich nur.

Mutter (ibm scharf fil's Geficht febens). Frt' ich mich

nicht, so fend ihr gar der Schelm, der mir ben Man entführt. Wo ist mein Mann?

# Achtzehnter Auftritt.

Die Borigen. Bater Marte (im Ctaatsfleide).

### Merfur.

Dieß zu erfahren fragen Sie die Ercellenz, Die dort sich, gravitätisch lungsam, ber bewegt. Der herr muß alles wissen, denn er ist schon längst Der Konigin Fac Totum, die uns All vereint.

Mutter (geht, mit zunehmenden Reverenzen, auf den Se eintretenden 108).

### Merkur.

Ich rede mahr, benn mannichfaltig find bes Manns Bemuhungen, ihr wift es wohl, in manchem Fach; Doch heute stellt er euch das biedre Schauspiel dar, Das euch des burgerlichen Lebens innern Gang, Mit wahrer Form und Farbe, vor die Augen bringt. Ihr wift, wem dieß die deutsche Buhne gern verdauft. Nicht ungerüstet kommen wir zu diesem Fach.

(Wie die beiben andern vortreten, gieht er fich ein wenig gurfich.)

Bater (der gravitätisch, ohne auf die Frau zu merten, gesen das Proscenium hervor gerommen). Was will sie, gute Krau?

Mutter. Ach! gnad'ger herr! wo ift meist Mann? Sie haben mir meinen Mann entfahrt.

bitte, um aller Welt willen, schaffen Sit mir in wieder.

Bater. Haben ihn die Werber weggenommen? weine junge hubsche Frau mag wohl einen hubschen, fligen Mann haben. Ich bedaure ihren Berluft! geht jetzt etwas heftig mit der Rekrutirung.

Mutter. Ach mein Gott! was sprechen Euer kællenz! was sprechen Sie von rüstig! von Rekruten! inen armen, alten, schwachen Chekrüppel muß ich hon mehrere Jahre nur so hegen und pslegen.

Bater (hats für sich). En du vermaledentes Weib! Mutter. Bas meinen Euer Ercellent?

Bater (mit verhaltenem Born). Ich meine: daß eine rau besser von ihrem Mann sprechen sollte.

Mutter. Verzeihen Euer Excellenz, ich habe viel n viel Respect, um Ihnen eine Unwahrheit zu sagen. Die Haushaltung liegt ganz allein auf mir, mit dem keldban geht es dur so so. Nun hat er sich aus lauter Rüßiggang, bei'm Pfeischen Tabak, einen neuen Haus- dau ausgedacht. Ueberhaupt weiß ich gar nicht, was ich denken soll. Ehemals tappte er, nun man sollte es nicht sagen, aber wahr ist's, auf allen Vieren, nur so durch die Welt hin, und sah weder rechts noch links, und gehorchte mir blindlings; nun aber hat er sich auf einmal auf die Hinterbeine gesetzt.

Bater. Ordentlich wie ein Mensch? Da thut er wohl dran.

Mutter. Reineswegs, denn gleich hauen is Männer über die Schnur, wenn man ihnen ein bi chen Luft läßt. Er hat sich mit Hexenmeistern ei gelassen, die haben ihn auf und davon geführt u mich selbst behert, daß ich nicht weiß wo ich zu Hat bin. Der thörichte Grautopf ist an allem Schnid.

Bater. Sie sollte vom Alter nicht verächtli reden! weiß sie das! Ich bin auch alt und bin fe Kruppel, kein Tagedieb.

Mutter. Ach, ich bitte tausendmal um Verg bung! mit Euer Excellenz ist 'es ganz was ander Euer Excellenz stehen so derb auf den Füßen, anstat daß mein Alter immer mit geknickten Knieen herun schlurft. Wie schon gerad halten Sie sich nicht, in deß mein Alter krumm und gebückt einher geht. I Euer Excellenz glattem Gesicht ist keine Runzel z bemerken! und nun gar der Anstand, die majestätisch Perrücke. Wie glücklich ist Ihre Frau Gemahlin, eine solchen Herrn zu besitzen.

Bater. Wer weiß wie fie hinter feinem Rudge

Mutter. Was könnte sie anders als Gutes?

Bater. Das benet jeber gute Spemann und lest fich bei der Nase herum führen; aber bas wird uns gar in schlecht gelohnt. Marthe! Marthe! bas hatte ich nicht von dir gedacht. Mutter. Was hore ich! was seh ich! vie Che

### Merfur

(der zwischen sie hinein tritt, ein Gewand auf dem Arm). Er ist es freilich! Wundern mussen Sie sich nicht zu diesem Wunderlande. Fassen Sie sich, gute Frau! der allen Pingen aber ziehen Sie nur das Gewand befällig an; auch dieses wird ein Wunder thun: 8 frischet Ihnen das Gedächtniß lebhaft an, Bergangner Lagen werden Sie gedensen gleich.

Mutter. Nun laffen Sie fehen! (Sie nimmt bas

### Merfur.

Und haben Sie von Seelenwandrung nicht gehört? Mutter. Ach, ich weiß nicht ob meine Seele oder wein Körper auf der Wanderschaft ist.

### Merfur.

Bir eben Alle find bergleichen wandernbe, Beweglich muntre Seelen, die gelegentlich Bus einem Körper in den andern übergehn. Im Beispiel! haben Sie Frau Wunschel nicht gekannt?

Mutter. Ja, Fran von Wunschel wollen Sie sagen. Ich erinnere mich derfelben noch gar wohl. Eine liebe, liebe Frau. (Hier wird eine schlästige Stelle aus er Rolle der Madame Wunschel eingeschaltet.)

### Merfur.

Die Frau von Brumbach ist wohl Ihnen auch nicht fremb? Mutter. Ach ja, es ist eine Dame in ihren besten Jähren. Sie hatte so ein Ganschen von Nichte. (hin wird eine schiekliche Stelle aus der Rolle der Frau von Brumbag eingeschaltet.)

Merfur.

Das alles waren Sie und find es immer noch, Sobald Sie wollen, meine liebe, gnad'ge Frau!

Mutter. Nun fpricht der herr gang vernünftig Das laß ich mir gefallen.

Merfur.

Nun ebler horr! die Sand an diese Dame hier! Beribhnung! Bas man Marten Uebels zugefügt, Das darf die Excellenz nicht ahnden.

(Mann und Frau geben einander die Sande.)
So ist's recht,

Und nun, als Baucis und Philemon unfers Tempelbau's, Genießet lange lange noch bes guten Gluck, Die Herrn und Frauen zu ergeßen. Tretet balb, Als Oberförster, Oberförsterin, im Glanz Der Kunstnatur, willfommen und bewundert auf. Nun aber, bacht' ich, Zeit ist's, wir empfehlen uns.

Mutter. En freilich! bas versteht sich von selbst Wir werden nicht weggehen wie die Katze vom Zaubenschlag. Und somit wollen wir uns bestens empfohlet haben. Es soll uns jederzeit angenehm senn, wem Sie einkehren, und mit uns vorlieb nehmen wollen

Bater. Ich confirmire mich mit meiner gesprächigen Salfte, und wunsche allerseits wohl zu leben.

(Er gibt ihr ben Urm und fie gehen gufammen ab.)

Reunzehnter Auftritt.

tymphe. Zweyter Rnabe (ber sie verfolgt). Merfur.

Nymphe (flieft vor dem Knaben, der sie mit der Maste mich; sie eilt auf Merkur los, und wirft sich ihm um den Hals). Ette mich geliebter, schöner, göttlicher Jüngling von mungeheuern Gespenst, das mich verfolgt. Du erstienst mir vor Kurzem in menschlicher Bildung, und leich neigte sich mein herz dir zu. Ich erquickte dich it irdischem Trank; nun laß mir auch deine himme sie Gewalt zu Gute kommen.

Merfur.

Du fuße tleine Leidenschaft erhole bich.

Nomphe. Ihr habt mich weggerissen aus der stillen landlichen Wohnung, wo ich die unschuldigsten bruden genoß; ihr habt mich in diese Sale geführt, wo für mich nichts Reizendes zu finden ist, wo mich larven verfolgen, vor denen ich keine Rettung finde, ab an deinem Busen.

### Merfur

(indem Nymphe an ihm gelehnt bleibt, zu ben Justauern). Indem sich, meine Herrn, das schöne Kind un meinen Busen drängt, verwirr' ich mich; Bergesse fast daß ich als Gott mich dargestellt, und baß ich überdieß, als Prologus, us Commentator dieses ersten Spiels ber euch in Pflichten siehe; doch verzeiht!

Ind wenn das schone liebevolle Kind
Nicht eilig sich erholt, daß ich mich schnell
Bon ihr entfernen kann, so farcht' ich sehr,
Die Flügelchen an Hut und Schuh und Stab
Berpfänd' ich gegen einen einz gen Kuß.
Indessen will ich mich um euretwillen
So gut als möglich fassen, euch so viel
Nur sagen: daß mein gutes, holdes Kind
Das Liebliche, Natürliche bedeutet,
Das sich so redlich ausspricht wie es ift,
Das ohns Rächalt sein gedrängt Gesühl
Auf Bäume, Blüthen, Wälder, Bäche, Felsen,
Auf alte Mauern, wie auf Menschen überträgt.
(Au Nomphe)

Bift bu beruhigt liebe fleine Geele?

3 wenter Anabe (311 Merru). The speak von allen gegen biese Herren; Nur mich vergest ihr; sagt auch, wer ich bin. Werkur.

Wohl billig kommt die Neihe nun an dich; Doch producire dich nur selbst! du siehst es ja, Ich habe hier genug zu thun. Frisch und beherzt Hervor und sprich: der Jüngste din ich dieses Chors, Das mastenhafte Spiel, das ein gewandter Freund Aus Roms verfall'nem Schutte, ja, was mehr, Aus altem Schulstaub neubeledt herangeführt. Laß deine Maste sehen! diese da!

(Das Kind hebt die tomische Maste auf) Dieß derbe wunderliche Kunstgebild Zeigt, mit gewalt'ger Form, das Frahenhafte;

(Das Rind hebt bie traglithe Braste au od biefes latt vom Soheren und Schonen en allgemeinen, ernsten Abglanz abnen. midnlichkeit der wohlbekannten Kunftler aufgehoben; schnell erfcheinet eine Schaar den fremben Männern, wie dem Dichter unr beliebt: manuidfaltigem Ergepen, eurem Blic. bren gewohnt euch, bitten wir nur erft im Scher enn bald wird felbst das hove Heldensviel, er alten Kunft und Würde völlig eingebent, be und Rothurn und Maste willig leiben. de tennen bich! nun Liebchen fer es bir genug, in Andres bleibt uns abrig, biefes boibe Rind, des dich so schuckern flob, dir zu verfohnen. rum beb' ich meinen Stab, den Geelenführer, Berihre bich und fie. Run werdet ihr, kunrlices and Annklices, nicht mehr Mander widerstreben, sondern stets vereint de Bubne Kreuben mannichfaltig steigern.

## Nymphe.

Wie ift mir! welchen Schleier nahmst du mir In meinen Angen weg, indes mein herz Gwarm als sonst, ja freier, glubt und foligt. (Wertur tritt zurach.)

hebei du Rleiner! keinen Gegner seh' ich, Am einen Freund erblick' ich neben mir. Echeitre mir die sonst beladue Brust. In meinen Ernst verstechte deinen Scherz And laß mich lächeln, wo die bittre Thrane sloß. Im Sinne schwebt mir eines Dichters alter Spruch, Den man mich lehrte, ohne baf ich ibn begriff, Und ben ich nun verstebe, weil er mich begludt.

Natur und Aunst fie scheinen fich zu flieben, Und haben sich, eh man es bentt, gefunden; Der Widerwille ist auch mir verschwunden, Und beibe scheinen gleich mich anzuziehen.

- Es gilt wohl nur ein redliches Bemühen! Und wenn wir erft, in abgemeffnen Stunden, Mit Geift und Fleiß, uns an die Kunst gebunden; Mag frei Natur im herzen wieder gluben.
- So ift's mit aller Bilbung auch beschaffen. Bergebens werden ungebundne Seister Rach ber Vollendung reiner Sohe streben.
- Ber Großes will muß fich zusammen raffen. In ber Beschränkung zeigt sich erft der Meister, Und das Geseh nur kann uns Freiheit geben. (Nymphe mit bem Knaben ab.)

Zwanzigster Auftritt. Merkur. Erster Knabe

Erster Anabe (eitig herantaufenb). Beschütze mich! Dort hinten folgt mir jene! Sie will mich haschen und ich leid' es nicht. Merkur.

Selegen mirfft bu, allerliebstes Bunderfind, Mir in bie Sande beine Bechfelfarbigfeit. Den Augenblid benut' ich euch ju fagen:

ir, bie Phantaffe euch barguftellen, adig Rnablein mit Bebacht gewählt. werglein, wenn es ungebunden schwämt. Glud und Unglud, wie bem Augenblid beliebt. vird's euch bufter das Bergangne mahlen, ubem Firniß gegenwart'ge Freuden, it der Sorge granem Spinnenflor offnung reizendes Gebilb umnebeln. vieder, wenn ihr in die tieffte Roth ifen icon verzweifelt, euch bebend bonften Morgenrothe Purpurfaum 8 gebeugte Saupt, erquidend, winden. ft er auch ju band'gen. Ja, er banbigt fich felbit, fobalb ich ibm den Stab nend überliefre, ber bie Seelen führt. ch ift er geregelt, und ein rober Stoff ier Schöpfung bilbet fich gufammen. on Apollo's Lever aufgeforbert, t, ju Mauern, bas Gestein fic ber, ie zu Orpheus Baubertonen eilt dalb heran und bildet fich zum Tempel. le führt er an, wir folgen ihm, nfre Reihen schlingt er mannichfach. bers aber ftrebt ibm jene Schone bort. 's Befanges rafchem Rittig, nach. er zu halten, diese hielt' ihn fest; vollt' er bleiben, fie entließ ihn gleich.

Gin und zwanzigfter Auftritt.

Die Borigen. Phone

Phone.

3ch feb' du hast ihn! also liefre mir ihn aus.

Merkur.

Buerft erlaube bag ich bich ertlare!

Phone.

Ein Madchen ju erflaren, mare Runft.

Merkur (zu ben Zuschauern). Der Oper Zauberfreuden stellt fie vor.

Vhone.

Bas ftell' ich vor?

Merfur.

Die Oper, ben Gefang!

Phone.

Borftellen laßt fich ber Gefang nicht; aber leiften,

Merfur.

Rur frifd, jur allgemeinen Freude, immer gu!

Phone.

(Sie fingt eine große Arie, nach beren Schluß fie fich gegen besser Grund wendet.)

#### Merfur.

Jum Schluffe, mert' ich, neigt sich unser buntes Spiel.
(Bum ersten Knaben, ber sich, indessen bas Phone singt. Spintergrunde aufgehalten hat, und wie sie nach bem Hintergrung geht, sogleich wieber zu Merkur hervor eilt.)

Dier baft du meinen Stab, nun geb', mein Rind, und fabre mir die Seelen alle her.

(Das Rind geht ab.)

3wen und zwanzigster Auftritt.

West tours. Pathy b

Merkur.

die kommt in stillem Ernste, die uns hent Das Tragitise bedoutet, boet die an.

Bas fie zu fagen hat, verkunde fie allein. (Er entfernt fich.)

Pathes.

Sie find dethan die ungeheuren Thaten, dein heißer Punsch ruft sie gurud, dein Bablen gilt, es frommt kein Rathen, derstoben ist auf ewig alles Gluck. Bon Königen ergießt auf ihre Staaten Sich weit und breit ein thotliches Geschick. Belch eine Horde muß ich vor mir sehen?

Die Schredliche geschieht und wird geschehen!

Der Nächste stößt den Nächsten tücklich pieder, Und tücklich wird zuleht auch er hesiegt; Denn, wie ein Schmied, im Feuer Glied an Glieder Jur ehrnen, ungeheuren Kette fügt, Go schlingt in Grenel sich ein Grenel wieder, Durch Laster wird die Lasterthat gerügt: In Todesnebel, Höllenqualm und Grausen Scheint die Berzweisung nur allein zu hausen. Goeiser Werte. XI. Bb. Doch sentt sich spat ein beiliges Verschonen In der Beklemmung allzudichte Nacht, Am holden Blick in höh're Regionen Fühlt nun sich jedes edle Herz erwacht, Dort drängt's euch hin, dort hosset ihr zu wohnen, Auf einmal wird ein Himmel euch gebracht; Vom Reinen läst das Schickal sich verschnen, Und alles lös't sich auf im Guten und im Schonen.

## Legter Auftritt.

Alle.

#### Sie reihen fich im folgender Ordnung:

Marthe. Nymphe. Zweyter Anal Pathos. Erster Anabe. Phone. Märten.

#### Merkur

(ber vorwarts an die linke Seite tritt). Und wenn sie nun zusammen sich gesellen, Nach der Verwandtschaft endlich angereiht; So merkt sie wohl, damit in kunft gen Fallen Ihr sie erkennet, wenn von Zeit zu Zeit Sie einzeln sich euch vor die Augen stellen, Wenn jedes einzeln seine Gabe beut. Zu unster Pflicht könnt ihr uns liebreich zwingen, Wenn ihr genehmigt was wer bringen.

## Prolog

bei Wiederholung des Borfpiels in Beimar.

Ein Schiffer, wenn er nach beglücktet langer Rahrt, In mandem fremben Ufer mit Genuß verweilt, and mancher schonen Früchte, landend, fich erfreut, Empfindet erft ber bochften Bunfche Biel erreicht, Benn ihm der heim'sche Safen Arm und Bufen beut. So gebt es une, wenn wir, nach manchem beitren Tag, Den wir, an fremder State, thatig frob verlebt, Bulest uns wieder an bekannter Stelle febn, Bo wir als in dem Baterland verweilen; denn Bo wir uns bilden, ba ift unfer Baterland. Dod wie wir denken, wie wir fühlen ist euch schon Song bekannt, und wie, mit Reigung und Bertrau'n lud Chrfurcht, wir vor euch uns muben wist ibr wohl. Darum fcheint es ein Ueberfluß, wenn man mich jest hervorgesendet euch ju gruben, unfern Rreis ufs neu euch zu empfehlen. Auch erschein' ich nicht In dessentwillen eigentlich, wiewohl man oft Dis gang Befannte mit Bergnugen boren mag: Denn beute hab' ich was zu bitten, babe mas bemiffermagen zu entschuld'gen. Ja, furmabr! Das was wir wollen, was wir bringen, durfen wir tud nicht verfunden, ba vor euren Augen fich Bas wir begonnen, nach und nach entwickelt bat: Als wir jedoch die nachbarliche Alur besucht, Ind bort, por einer neuen Bubne, großen Drang

Der Fremden zu gewarten hatten, die vielleicht Der kuhnen Neuerungen Wagestude nicht Mit gunft gen Augen sabe, unserm Wunsch gemäß; Da traten wir zusammen, und in seiner Art Ein jeder suchte das zu leisten, was ihm wohl Am leiblichsten gelänge; was denn auch zuseht Auf Mannichfaltigkeit des Spieles, deren wir Uns rühmen dürfen, leicht und heiter deutete. Das ist denn auch gesungen, und wir hatten uns, Auf manche Weise, der gescheusten Gunft zu fren'n,

Bielleicht nun war' es klug gethan, wenn wie's dabei Bewenden ließen, das was gludlich dort geniett, Beil es besonders zu dem Fall geeignet war, Nicht wiederbrächten, hier, wo es doch eigentlich, An mancher Stelle, nicht gehörig paffen mag.

Weil aber das Besondre, wenn es nur zugleich Bedeutend ist, auch als ein Allgemeines wirkt, So wagen wir, auf eure Freundlichkeit, getrost, Euch eben darzubringen das wir dort gebracht. Ihr habt uns oft begleitet in die fernste Welt, Nach Samarkand und Peking und in's Feenreich; So last euch heut gefallen in das nächste Bad Mit uns zu wandern, nehmt bequemen Plat daselhst, In einem neuen Hause, das in kurzer Zeit, Fast wie durch Zauberkunste, sich herausgebaut; Gebenkt, mit Lacheln, einer alten Hutte dann, In der ihr sonst, mit Unlust, oft die Lust gesucht; Denn etwas ähnlich's ist euch doch auch hier geschehn.

Und wenn ihr bas was andern zubereitet war. Mit gutem Willen zu genießen euch entschließt, So werbet ihr wohl manches sinden, das ihr euch Und enrem Justand anzueignen nicht verschmäht. Das alles begt in feinem Herzen! bitt' ich euch! Und mit Gefühl und Phantasse empfanget mich, Wenn ihr, als fremde Herrn und Frauen, mir zulett, Als Sachsen und als Prengen, anzureden sept.

3 Ä

# Bas wir bringen.

Borspiel,

in July 1814,

v o n

Goethe und Riemer.

## सम्बद्धारिक वर्ष किस्स

. 11. ជូន នៅ មិន សម្ពទ្ធសាស ១៩១ ត្រាប់សំពីគឺជុំ។

Tyren and wi

Borthe und ber Gibbell

## W a l b, T e m p e l.

## Erster Auftritt.

Mertur.

Das was vor Jahren wir in Lauchstädt brachten as ist von euch noch Manchen wohlbekannt, nd damals galt's ein eng veraltet Haus it einem neuen freiern zu vertauschen. Un ward es jedem wohl, wenn aus der Klemme it in die breite best re Wohnung trat, nd mit Bequemlichkeit und heitrem Sinn die Bilder schäute wie sie gankelten. Unt aber sehen wir kein neues Haus; ist dasselbe das durch eure Gunst wie donn zu eurer Lust empsing; das sitte as verändert, weiß nicht wie?

Es kommt mir vor, als ob die sämmtlichen Die Ellenbogen freier zu bewegen Im Falle wären, ohne grad' einander Unfreundlich anzustoßen. Alle scheinen neir Bequemischer zu sißen, ob die Banke gleich

Richt frisch gepolstert find. Bas ist benn bas? Ich frage, wie ihr feht, und weiß genan Schon was ich frage, brum antwortet nicht: Denn wir verstehn uns schon, und wollen uns Bie sonst vergnüglich unterhalten; ist ja doch Gerechte Zeit für bießmal uns gegeben.

Nun, auf befagtes Damals noch einmal Jurud zu kommen, sind euch wohl die beiden Gestalten noch zumeist erinnerlich, Die ihrer Zeit als komisch treues Parchen Euch in so mancher Formenwandelung Durch ihrer Laune guten Fluß ergesten.
Sie sind der Welt bekaunt, und ihre Namen Mennt schon der alten Dichter frommer Mund; Doch darf, ja muß ich sie wohl auch euch neunen, Wie ich sie bamals euch schon vorgestellt.
Phile mon heißt der Mann, und Baucis sie. Soweit ist alles gut! Doch nun vernehmt, Was mit den guten Alten sich begeben.

Es hat der Götter Schluß und gnäd'ger Wille Pas treu verdiente Paar im Fac der Alten, So zur Belohnung ihrer wurd'gen Thaten Als auch der Welt zum Muster und Erempel, In zwey Standbildern rühmlichst ausgestellt, Und, weil besonders sie als Oberförster Und Oberförsterin wohlgefällig sich gezeigt, Sanz in der Draperie von schönen Bäumen, Zur Zier des Tempels dem sie würdig dienten. — Da stehn sie nun in grünen Uniformen Auf's munterste mit Ephen becorirt,

ruhn gemächlich so in ihren Fächern d als die treuen immergrünen Alten.

hent aber ist es Zeit, die rechte Zeit ileben sie, zum Leben zu erwecken, wit sie Autheil auch zum zweptenmale allem nehmen was der Tag und bringt, bei des Friedens allgemeiner Fever Alten jugendlich sich wieder frenen. Igeben sich vor so viel werthen Gästen bi ganz wie sonst aus heiterste zum Besten twollen sehn ob ihr humor erhalten gebe jeht und wecke erst den Alten.

Doch wie? — was ist mir? wie besangen seinmal find mir Hand und Herz! soot in meinen Busen das Verlangen nuch verläßt gewohnter Scherz.

(Ernfte Mufit, mehr fenerlich als traurig, tann nachfiehenbes melobra matifc begleiten.)

Denn Geisterstimmen, wie aus tiefen Alusten, mehm' ich nah' und naher in den Lusten, wängnißvolle Wundertone, min der Parcen nahe Zukunft deuten. — kmußt aufzeine andere Scene sernst und Fever euch bereiten: it günstig ist die Zeit den Scherzen; n himmel selbst scheint sich zu schwärzen. —

Doch fürchtet nicht! Die Seelen sanft berühren kmir die viel willtommenere Pflicht sie den Schatten zuzuführen; dm schaut getrost: es bleibe Licht!

## 3menter Auftritt.

Mertur.

Der Parcen jüngste sehr ihr kommen Die Aller Lebenssaben plinnt; Ernst ist sie zwar in sich genommen, Doch allen Menschen holb gesinnt; Und wie ich mag aus ihren Blicken lesen, Ist heitrer dießmal ihr gesällig Wesen: Gewiß, ein großes Werk ist ihr gelungen, Worin der Welt ein Hell und euch entsprungen. (Roiho läßt sich auf bem Velsen seben.)

## Dritter Auftritt.

Riotho

(langfam beruntergefommen).

Ein wurdig Dasenn ward von mir gesponnen, Das vollgedrängt die goldne Spindel trägt; Bon gnter Mischung hab' ich, wohlbesonnen, Gehalt und Kraft des Fadens angelegt, Zum Heil der Menschen ward das Werk begonnen,

(ju Mertur)

Bu ihrem Heil in deine Hand gelegt; Du wirst es dann der Schwester übergeben, Sie weif es aus zum wirtungsreichen Leben. Mertur.

Ein treffliches Gespinnst, muß ich betennen: Der Faben tüchtig und durchaus fich gleich, Boll achtes Werth's, an Wundergaben reich, Wie ihren Lieblingen die Götter gonnen: i Sangers Mund, bes Sehers hohe Kraft, urztes Kunst und tiese Wissenschaft. —

Alotho

(gegen bie Buschauer gewendet).

biefes Leben sollt ihr billig tennen, Beand wohl kennen, dem es angehört, is immerdar in seiner Fluren Mitte in deutschen Biederssun, die eigne Sitte, keblen Freiheit längsten Sproß genährt," meerentrungne Land voll Säuten, Wiesen, kreichen Wohnsitz jener tapfern Friesen.

(Motho ab. Lachefis tommt, ein Rind tragt bie Beifei)

#### Mertur

creicht ihr nur ben Maben fin, und behalt die Spindely ibergeb' ich denn mit gunft'ger Zunge is theure Pfand den theuren Pflegehanden; legst es an! daß in der Zeiten Schwunge ledle Krafte sich jum Zwed vollenden.

Ladelis

Ingt an ju weifen; etwas fchnell, fo daß ber Faben einigemal herumgebt).

Mertur.

mach! gemach! Richt mit so raschem Sprunge hiemt solch Lebens hohen Werth vergeuden; bente, daß in jedem Nades Schwunge em Sterblichen sich Jahre vorbedeuten!

Lachefis.

Rafc foldst ber Puls des jugendlichen Lebens, ich schießt der Pflanze Trieb zum schlanken Kiel; e Jugend freut sich nur des Vorwärts-Strebens, tsucht sich weit umber, versucht sich viel.

Der Kräfte Spielen ist brum nicht vergebens, So tenut sie balb sich Umfang, Maß und Ziel: Der Most, der gabrend sich vom Schaum geläutert, Er wird zum Trank, der Geist und Sinn erheitert.

So vorgeubt an Geist und Willenstraften, Jum Wissen wie jur Thatigteit gereift, Führt ihn Beruf ju statigen Geschäften, Die er mit Lust, zu sicherm Iwed, ergreift, Weil That und Wissen sich zusammenheften; Sich Eins am Andern nahrend stütz und steift; Und so von inn = und außen gleich berufen Ersteigt er hier des Lehramte hohe Stusen.

Nun difinet ihm Natur den reichen Tempel, Er darf vertraut, ihr Priester, darin walten; Run offenbart er sie durch Lehre, durch Exempel, Ihr Wollen selbst muß sich in That gestalten; Entzissernd leicht den viel verschlungnen Stempel Muß sich für ihn ein einfach Wort entfalten, Da Erdentiesen und des himmels Sphären Nur ein Geses der Menschenbrust bewähren.

Den alten Ruhm, ben vorverdiente Geister Für diese Stadt durch Wert und Wort begründet, Er seht ihn fort als weit geprief'ner Meister, Der Tausende von Lernenden entzündet; Ein solch Berbienst als Lehrer und als Leister Es bleibt dem Thron nicht länger unverfündet; Der ruft das heilsam immer neue Wirten Zu hoh'rem Glanz nach weiteren Bezirten.

(Atropos erfcheint in der Thur des Tempels, nabert fich langfam folgenden Berfen.)

tinb feinem Herzen wird der reine Segen,
n jenen Banden, jener Spannung frei,
k frembe Macht und Sahung um ihn legen
k schwerem Damonsdruck der Aprannep,
d wieder felbst, nach deutscher Art zu regen,
k seinem Gott, Geseh und König treu:
m Schut den ihm des Ablers Flügel spenden,
der begonnen, will er treulich enden."
topos (bet vorstehenden Worten ganz herangetreten, versucht den Ka

Mertur und Lachefis (ble erften Worte augleich, bann Lachefis).

it ein! Halt, unerbittlich Strenge, inn je Erbarmen beine Brust belebt; if Leben ist tein Leben ans der Menge, it tein Berdienst und tein Talent erhebt — Merkur.

k es in ewig wechselndem Gedränge k Tag gebiert, ein anderer begräbt; wohnt wie die Natur zu schaffen, heilen, Ut' er auch nie das Loos der Menge theilen. Lache sis.

eben jeht, da taum der Fried' entblühte, rihm des Wirtens wohlverdiente Frucht de Tagesgluth am milden Abend biete, ich des Lenzes schnell verrauschte Flucht m durch des Herbstes Dauer reich vergüte ich edle Früchte seinen Lucht —

Atropos (einfallend).

widerruflich steht des Schiafals Schluß,

fret vollsuhr' ich nur ein strenges Ruß.

#### Mertur.

- Ruhrt bich jum Zaubern, jum Verschieben Richt dieser Zeiten drangender Moment? Lache sis.

Micht Schmerzen seiner Theuren, seiner Lieben, Und wer ihn Bater, Freund und Retter nennt?

Unthätig bin ich schon zu lang geblieben, Zuviel schon hab' ich leiber ihm vergonnt; Berwegner greift er nur in meine Nechte Und trust sogar des Schickals ew'ge Machte.

Mertur.

Bar' triftig dieser Grund, ihn hatt' ich auch; Denn ist nicht meines Amts verjährter Brauch Daß ich die Schatten, die du schafsst, geleite? Der Raub an dir, ist's auch an meiner Selte; Doch konnte dieß mich nie zum Neide rühren, Nie widerstand ich seinem Kunstbemühn; Und selbst die Gabe die nur mir verliehn, Die Seelen sanst und schmeichelnd zu berühren, Ich seh' ihn gern sie klüglich so verwalten, Um Seel' und Leib im Einklang zu erhalten..

Genug! bie grause Beit tennt tein Berschonen Und Strenge herricht in Sutten wie auf Ehronen.

And dann, wo mir gerechte Ernten reifen,
In offner Feldschlacht, in bedrängten Besten,
Benn Heereszüge durch die Länder streifen Und von den wohlempfangnen rauhen Gasten Die Seuchen still durch Stadt und Dörfet schleichen, Ihr wirthlich Dach mit gift gem Hauch verpesten, a tritt Er ein, ju belfen und ju wehren be Opfer die mit Recht mir angehoren.

Lachefis.

hon find der Opfer dir zu viel gefallen; as Theuerste sie haben's hingegeben. 5 es genus seyn! und vor allen en Lebenswürdigsten, v laß Ihn leben! (Pibpilch Macht.)

#### -Atropos

n Faben im Moment abschneibenb; im Tempel erscheint bes Berewigten Ramenbug in einem Stemenkunge).

k lebt! lebt ewig in der Welt Gedächtniß, ins von Geschlecht sich zu Geschlechtern reiht; bein Name wirft ein heiliges Vermächtniß in seinen Jüngern fort und fort erneut: ind so in ebler Nachfolg' und Gedächtniß belangt die Augend zur Unsterblichteit. in gleichem Preise sieht sich aufgesodert Bem gleicher Erieb im eblen Busen lobert!

(Ein Balbvorbang fallt vor ben Tempel nieber. Es wird Tag.

## Vierter Auftritt.

Mertur.

Bat biefer Auftritt euch im Innerften Beruhrt, bewegt, noch mehr, erschuttert, So wendet von bem lichten Trofteszeichen Burnd in's Leben euren feuchten Blid. Bu jenes Mannes freundlicher Umgebung, Die er, ibm felbft gefchaffen, euch verläßt, Um fo, burch feiner Rabe ftill verborgnes Kortwirten, durch des Lebens Anblid felbit, Bum Leben immer fraftiger euch au ffarten. Denn grunet nicht mit jedes Lenges Drangen Sein Schaffen fort, und immer bober, reicher? Die Baume bie er pflangte, bieten ftets Mit immer machfenden und breitern Meften Dem Freund, bem Fremdling gern ihr wirthlich Dach 3d bore icon von fern bie Schmeicheltone, Die euch in ihre grune Wolbung laben: Es ift die wohlbefannte der najaden; Erwartet euch nun eine beitre Scene. Sie tommt! fie tommt! Doch ich muß fort mich ichleichen; Denn mertt fie mich, fo mochte fie entweichen.

## Fünfter Auftritt.

Reils Garten.

Welodie: In meinem Schlöschen ifi's gar feln, von Blas : Anfreumenv ten hintet dem Abeater.)

Nomphe der Saale.

Ĺ

steh' wohl auf gar morgensfruh m the noch liegt in guter Ruh schau im ersten Sonnenschein d in ben schonen Garten binein.

II.

glaust das Haus in munterer Tracht einem frisch in's Ange tacht, spricht gar freundlich jederman h bei ihm zu verweilen, an.

III.

i braver Mann das, der's gebaut, m's auch vor keiner Mühe grant: n steilen Fels hat er bepflanzt, g ihr im Grünen schmaus't und tanzt.

IV.

is alles hat der Mann gethan b mehr noch als ich sagen kann; m ruht er dort, so fruh als spat, had um den Mann, ja ewig Schad!!

V.

Bo die Cypresse schwant sich vegt In's Kuble hat er sich gelegt; Ein' Inschrift hat er ihm gestellt, Sie lautet so — wenn's euch gefällt: —

-VI.

"Berlaffen muß ich biefe Sallen, Das treue Beib, bie Kinderschaar; Mir folgt von diefen Baumen allen, Nur einzig bie Eppreff im Saar."

Da besuch' ich ihn diter dann zu haus Und bring' ihm manchen frischen Strauß Und schwäh' ihm auch von nah und fern Wie's draußen zugeht — er hort es gern. Vor allem erzähl' ich mit fertiger Jungen Wie meine Deutschen den Sieg errungen, Und daß sich alles so schict und macht, Wie er's gewünscht, und wie er's gedacht.

Da gewinnt er auf Einmal einen rechten Glanz — Wist Ihr wie er mir vortommt? — Ganz Wie Merlin, der Alte, in leuchtender Gruft, Und es umwallt ihn ein himmlischer Duft. —

In seinen Gröttchen ist's gar fein, Es stimmt und stammt wie Sternenschein; Soll ich's euch recht beschreiben, fast Wie der Sterntonigin Pallast.

Wie er benn da von euch auch fricht! Und von dem Babe das er eingericht't, tind wie er's ferner benkt zu halten Und was in dem Salze für Arafte walten — Könnt' ich nur alles so recht behalten — Mit dem Salz hab' ich mich nicht viel abgegeben. Das sabe Wasser das ist mein Leben! Meine Schwestern, die Quellen, die könnten es sagen, Aber sie mögen sich nicht mit mir behagen.

> Beil ich so gewohnt zu wandern Heute hier und morgen dort, Meinen sie ich war' von Flandern, Schicen gleich mich wieder fort.

Da bin ich denn auch bald hier, bald dort, Bald auf dieser bald auf jener Seite, Bald ned'ich hier, bald da die Leute, Und mit Hihi, Haha, Hoho Berführ'ich ein beständiges Halloh.

Nur Eins das fallt mir grade bei ; Er hat mir's vielmals aufgetragen, 36 mocht's gelegentlich ench fagen Und feinen beften Gruß babei:

> Bei'm Baben fen bie erfte Pflicht, Daß man fich nicht den Ropf zerbricht, Und daß man hochstens nur studire, Wie man das lustigste Leben fuhre.

Da bin ich gleich auch von der Partie, Und das vergest ihr mir denn auch nie! nie! nie! Wie ist mir's benn? Seh' ich recht ober wie? Hihi, Haha, hahaha, hihibi.
Da gibt's was zu sehen, was zu lachen; Etwas das ench Spaß wird machen: Seht, da kommt was gesahren Auf einem Wagen ober Karren;
Die kann nach dem gangen Schein Nur vom Schwestern=Chore sepn.

Bei meiner Treu! bei meiner Sechse!
Die ist just so von meinem Sewächse,
Eine Nixe wie ich, — wohl gar eine Here! —
Heren=Nixe? Nixen=Here?
Nichts von Nixe!
Sie zeigt sich auf großem Schaugerüste,
Das thut keine Nixe, das ich mußte.

In Gras und Rohr zu lauschen, In's Wasser hinzurauschen Bis über Kopf und Brust, Dann auf und nieder gauteln Sich mit den Bellen schauteln — Das ist die Nirenlust.

Ja, eine Here ist es fürwahr
Sie hat gar einen weiten Talar
Und hinter ihr eine große Dienerschaar.
Nein! vor so viel schönen Herrn und Frauen
Laß ich mich nicht im Reglige beschauen;
Ich will mich sachtchen in mein Bettchen stehlen
Und bis auf Wiedersehn — mich euch empfehlen!
Abe! — Abe! — Abe!

#### Sechster Auftritt.

Ein beliebiger ländlicher Borhang fallt vor Rolls Sarten nieder. Die Schaufpielkunft, auf Saraftro's Magen, mit zwey Kindern, das eine als Kunft, das andere als Natur cofiumirt, d. b. ienes prächtig und ansehnlich, dieses gang tinsach. Sclaven gehen dem Wagen vorher, Mohren solgen, vielleicht einige von den weiß gekteideten Priestern, Frauenzimmer, und road man sonst schlichtich und artig sindet. Wenn der Wagen auf der Mitte der Bühne vorzibreidend steht, so spricht die

Shanspielfunst.

hier haltet an! Ich febe nah' und naber Die Thurmgebaube viel geliebter Stadt

(Sie steigt aus; die Kinder bleiben, hubsch gruppirt, im Wagen.)
Ich gruße sie bevor ich sie betrete,
Und huldige der herrschenden Gewalt,
Dem alten Recht an seinem deutschen Plaß.
Bir danken denen, die auch uns zusammt
Mit Kennerblick, mit Freundeshuld begegnet,
Und unserer Kunst so gleichen Werth als Wurde
Mit andern Musenschwestern zugestehn.
Ich sprech' es aus, ich sprech' es ungeheuchelt:

Wie war es sonk für mich entehrend, Wenn jederman die Duldung pries Und mich als thörig und bethörend Hinaus ach! vor die Schwelle wies. Und freilich zogen die Camonen So stattsich bamals nicht einher; Doch war zu Zeiten der Helleuen Des Thespis Karren auch nicht mehr.

Bufrieden fubl' ich - fuble mich geschmeichelt.

Run aber, anbre Beiten, anbre Sitten! Bir feben uns nicht unr gelitten,

Sogar wir sehn uns hochgeehrt:
Das ist es was den Eifer mehrt.
Wir haben unser Mögliches gethan,
Und kommen sestlicher einhergeschritten,
Uns der Versammlung würdiger zu nahn.
Zuvörderst hat Sarastro höchst großmuthig
Den Löwenzug, den er nur selbst regiert,
Und obendrein, wie er gewohnt, großgutig
Den goldnen Wagen bestens offerirt
Und von der Dienerschaft, der großen reichen,
Sein ganzes Mohren=Voll und ihres Gleichen.

Doch möchte sich ber Prunt zuviel vermessen, Wosern er nicht Gehalt im Schilde führt; Drum hab' ich zwep Begleiter nicht vergessen, Sie sind antik als Genien costumirt:

Denn, was man so Genie kurzweg genannt,
Richt immer ist's, wenn man es braucht, zur Hand,
Auch wohl, wie das so geht, nicht grad im Gange;
Die beiden aber froh und klug gewandt,
In ihrer Mitte wird mir gar nicht bange.

(Indeffen find bie Ainder aus bern Magen gestiegen und fieben jur Seite, die Aunst rechts und die Natur links; fie legt der ei die Sand auf die Schulter.)

Denn stodt einmal ber ernsten Kunst Getriebe,
(Sie legt der andern die Sand auf die Schulter.)
Dann wirft Natur mit ihrem eignen Triebe.

Nun hoffen wir, da fic vor allen Dingen Der himmel frei und wolfenlos erheitert, Sich Geift und Bruft und Sinn und herz erweitert, Nur um fo beffer werb' es uns gelingen, had burch ben Reichthum unserer Kunstgestalten loch manchen Abend froh zu unterhalten.

(Macht.)

#### Siebenter Auftritt.

Merfur

(ber indeffen einigemal bereingefehn ob fie noch nicht fort finb).

ticht zum Entseten, nur zur Lust boll dießmal sich der Tag verdunkeln; kun möge jedes Auge funkeln, kud froh sich fühlen jede Brust! Entsesselt die gebundnen Triebe, bekannte Tone hör' ich fern; hr wist ich bin der Gott der Diebe, doch heut' entsag' ich euch zu Liebe dem schlauen Wesen herzlich gern. Ich will mich nicht vom Schauplaß stehlen, hr lobt mich wohl. — Ich sühre lautes Klanges die Oper her, mit Fülle des Gesanges bosst sich auch die euch zu empsehlen.

### Adter-Auftritt.

(Der hintere Borhang erhebt fich. Das bekannte illuminirte Schiff bes Baffa Sellm fieht schon. Der Chor, anstatt sich gegen bas Schiff zu wenden, tritt vor in's Prosentum.)

Singt bem großen Tage Lieber! Lone feuriger, Gefang, Saale, bring' der Elbe wieber Frei entbundnen Jubelflang! Last sie sich regen, frische Gesänge, Segnen die tüble die friedliche Fluth; Nie so in Ewigfeit tonte der Menge Kräftiger Sang und so herzliche Gluth.

(Indeffen ift der Baffa und Conftanze ausgestiegen, affistirt von und Pedrillo. Betmonte und Odmin find auch jugegen. D hat sich getheilt: obige Personen treten vor.)

Belmonte.

So half ber himmel uns, den Ruhnen, Aus einer schnoden Sclaverep; Nun aber find wir froh und frei; Nun wollen wir es auch verbienen.

Chor.

Bem foldes Glud fich aufgethan, Der fangt ein neues Leben an.

Conftange.

Genuß der Liebe, Glud der Treue, Die freie Gabe find fie nun; Das ift das Walten, ift das Thun Daß nun fich auch ein jeder freue!

Chor.

Wem foldes Glud fic aufgethau, Der fangt ein neues Leben an.

Baffa.

Der Bassa selbst gewinnet Stimme, Eröffnet hoch die tiefe Brust: Er ruft euch an zu Glud und Lust Und nielergrimmt er mehr im Grimme. Chor.

em foldes Glud fic aufgethan, er fängt ein neues Leben an.

Debrillo.

n Jugend aber ist vor allen distommen dieser frohe Tag; eswegen ich auch lieber mag en hübschen Mädchen beut gefallen.

Chor.

em foldes Glud fic aufgethan, er fangt ein neues Leben an.

Blonbe.

b darf auch Blonde wohl sich freuen as Madchen frei in frischer Welt; ab wenn sie Manchem wohlgefallt, wird Pedrillo das verzeihen.

Osmin.

icht weiß Osmin, wie ihm geschiehet, t fühlt sich frohlich, fühlt sich gut, etühlet ist das wilde Blut, a ihm wie euch das Leben blühet. t sieht sich gang verwandelt an:

> Erft gejaucht, bann gefungen, Dann getangt und bann gefprungen, Dann geschniaus't, bann getrunten, Immer mehr, zuleht gesunten!

Solug-Chor.

Lebe, frommer König, lebe! Selbstgefühl bei allem Ruhm Sep bein ewig Eigenthum, Himmelslohn und Erbenruhm!

## heatetteden,

s e ha b t e n

1

zu Weimar.

## Prolog

Gefprochen ben 7. Man 1791.

Der Anfang ist an allen Sachen schwer; ei vielen Werten fällt er nicht in's Auge. er Landmann bect den Samen mit der Egge, ad nur ein guter Sommer reist die Frucht; er Meister eines Baues gräbt den Grund ur desto tieser, als er hoch und höher ie Mauern führen will; der Mahler gründet ein ausgespanntes Tuch mit vieler Sorgfalt, d'er sein Bild gedankenvoll entwirft, ud langsam nur entsteht was jeder wollte.

Nun, dacten wir, die wir versammelt sind,
uch manches Wert der Schauspielkunst zu zeigen,
ur an uns selbst; so traten wir vielleicht
etrost hervor und jeder könnte hoffen
ein weniges Talent euch zu empfehlen.
lein bedenken wir, daß Harmonie
es ganzen Spiels allein verdienen kann
un euch gelobt zu werden, daß ein jeder
lit jedem stimmen, alle mit einander
in schones Sanzes vor euch stellen sollen:
e reget sich die Furcht in unserr Brust.

Won allen Enden Deutschlands kommen wir Erst jest zusammen; sind einander fremd, Und sangen erst nach jenem schönen Ziel Bereint zu wandeln an, und jeder wünscht Mit seinem Nebenmann, es zu erreichen; Denn hier gilt nicht daß Einen athemlos Dem Andern heftig vorzueilen strebt, Um einen Kranz für sich hinweg zu haschen. Wir treten vor euch auf, und jeder bringt Bescheiden seine Blume, daß nur bald Ein schöner Kranz der Kunst vollendet werde, Den wir zu eurer Kreude knüpsen möchten.

Und fo empfehlen wir, mit bestem Billen, Und eurer Billigfeit und eurer Strenge.

## Prolog.

Gefprochen ben 4. October 4794.

Wenn man von einem Orte sich entfernt, n dem man eine lange Zeit gelebt, n den Gefühl, Erinnerung, erwandte, Freunde fest uns binden, ann reißt das Herz sich ungern los, es sließen de Khränen unguschaltsam. Doch gedoppelt grefft uns dann die Freude, wenn wir ie die geliebten Paquern miederkehren. die aber, die wir hier noch fremde sind, die hier nur wenig Augenblice weilten, die kenn wir unste Vatersladt zurück, is wenn wir unste Vatersladt begrüßten. In zählt uns zu den euern, und wir fühlen, beich einen Vorzug uns dieß Loos gewährt.

Sept überzeugt, der Wunsch ench zu gefallen Welebt die Brust von jedem, der vor euch Auf diese Bühne tritt. Und sollt' es uns Richt stets gelingen, so bedenkt doch ja Das unsve Aunst mit großen Schwierigkeiten Ju kämpfen hat; vielleicht in Deutschland mehr, Als anderswo.

Soethe's Werte, XI. 288.

Bon diesen Schwierigkeiten Ench hier zu unterhalten ist nicht Zeit; Ihr kennt sie selbst, und besser ist's vielleicht, Ihr kennt sie nicht. Mit, desto froherm Sinn Kommt ihr in dieses Haus, und hort uns zu, Und seht uns handeln. Alles geht natürlich, Als hatt' es keine Mühe, keinen Fleiß Gekostet. Aber dann, wenn eben das Gelingt; wenn alles geht als müßt' es nur So gehn: dann hatte mancher sich vorher Den Kopf zerbrochen, und mit vieler Mühe War endlich kaum die Leichtigkeit erreicht.

Der schönste Lohn von allem was wir thun Ist euer Beifall: denn er zeigt uns an Daß unfer Bunsch erfüllt ist, euch Bergnügen Zu machen; und nur eiftiger bestrebt Sich jeder das zum Zweptenmal zu leisten Was Einmal ihm gelang. D, seph nicht karg Mit eurem Beifall! denn es ist ja nur Ein Sapital das ihr auf Zinsen legt.

# Epilog.

Gefprochen ben 44. Mung 1799

In biefen letten Stunden, bie ihr uns, Berehrte, gonnet, tret' ich vor euch auf; nd gang gewiß benit ihr ich stehe hier bicied zu nehmen. — Dein! Berzeiht! mir ift's ambalich! — — Schnell verjag' ich ben Gebanten, di wir von euch und trennen follen. Rit leichtem Geiste flieg' ich über Tage b Bochen weg, bie uns in frember Gegend, atfernt von end, beschäftigen. Wir benten **hs** gar zu gern: schon sind wir wieder da! chon gruß' ich euch auf's Neue! Geht, ber Berbst at eure bolben Baume schon entlaubt! s locket euch nicht mehr des Thales Reiz, er Sügel Munterfeit lockt euch nicht mehr. brauf't der Winterftrom; es fliegt ber Schnee! -Soon eilt ihr wieder gern vertraulich ber; be freut euch beffen mas wir Neues bringen, nd bas Befannte beffer und vollfommner on und zu boren freut euch auch. Wir finden ich fimmer freundticher für uns gefinnt: dir find nicht Fremde mehr, wir find bie euren; ir nehmet Theil an uns, wie wir an euch.

Ein gunftiges Gefdick gibt uns ben garften Bu unferm Bobl, ju unfrer Luft gurud, Und neue Kriebensfreuden franzen ichon Die Tage feiner Gattin, feiner Mutter; Und wie ihr fie verebrt, and ihres Giads end freut, So mbg' euch allen eignes Blud erscheinen! Und biefes lagt uns mit genießen. - Rommt! Bas Deutschland Neues gibt, ihr sout es seben, Das Gute wiederholt, das Fremde foll Nicht ausgeschloffen fenn. Wir geben ench Bon jeder Art; denn feine fep verschmaht! Rur eine meiben wir, wenn's möglich ift: Die Art die Langeweile macht! - - Go tommt! So tommt benn! - Ach! - - Wo bin fo bin geratel Um viele Stunden bab' ich diese Worte Bu frub gesprocen! mich mit sufen Bilbern Setaufcht! ben Abicied mir erleichtern wollen. Gefdwind berunter mit bem Borbang, baß Richt eine Thrane mir entwische! Rur Geschwind berunter, bas von uns-Ein heitres Bilb in eurer Geele bleibe!

### Epilog.

Besprochen von Demoifelle Reumann, in der Mitte von vielen Ambern, ben lesten December 4792.

Sie haben uns herausgeschiet, die Jüngsten, dum neuen Jahr ein freundlich Wort Un euch zu bringen. Kinder, fagen sie, Befallen immer, rühren immer; gest, Befallt und rührt! Das mochten denn die Asten, die nun dahinten siehen, auch so gern, lud wollen horen ob es uns gelingt.

Wir haben ench bisher von Zelt zu Zeit Befallen, und ihr habt es und gezeigt;
Das hat uns sehr gefreut und ausgemuntert.
Doch haben leider wir von Zeit zu Zeit inch auch mißsallen; das hat uns betrübt, ind angeseuert. Denn man strebet fast diel starter zu gefallen wenn man einmal Rißsallen hat, als wenn man stets gefällt, ind endlich denkt man mässe nur gefallen.

rum bitten wir vor allen andern Dingen, das ihr bisher so gütig uns gegönnt, usmerksamteit; dann, euern Beisall öster, is wir ihn eben ganz verdienen mögen; enn wenn ihr schweigt, das ist das Allerschliminsteilas uns begegnen kann.

Und weil benn endlich hier nur von Bergungen Die Rede ware, wünschen wir euch allen
Zu Hause jedes Glück, das unser Herz
Aus seinen Banden löst und es eröffnet:
Die schone Frende, die uns Händlichkeit
Und Liebe, Freundschaft und Vertraulichkeit
Gewähren mögen, hat uns auch das Glück
Hoch oder tief gestellt, viel oder wenig
Begünstigt; denn die allerhöchste Freude
Gewähren jene Güter die uns allen
Gemein sind, die wir nicht veräußern, nicht
Vertauschen können, die uns niemand raubt,
An die uns eine gütige Ratur
Ein gleiches Recht gegeben, und dies Recht
Mit stiller Wacht und Allgewalt bewahrt.

So fepd benn alle ju Saufe gludlich! Bater, Matter, Eddter, Sohne, Freunde, Berwandte, Gafte, Diener. Liebt euch, Bertragt ench! Einer forge für den andern! Dieß schone Glud, es raubt es tein Epranu; Der beste Fürst vermag es nicht zu geben.

Und so gesinnt besuchet dieses haus, Und sehet, wie vom Ufer, mandem Sturm Der Welt und wilder Leibenschaften zu. Genießt das Gute was wir geben können, Und bringet Muth und heiterkeit mit euch; Und richtet dann mit freiem reinem Blick Uns und die Dichter. Bessert sie und uns; Und wir erinnern uns in späten Jahren Mit Dank und Freude dieser schonen Zeit.

#### Prolog

gu bem Schaufpiel ber Arteg, von Goldoni. Gefprochen bon Madame Beder, geb. Deumann.

Den 45. Detober 1795.

Den Gruß, ben wir ju Anfang ichuldig blieben, Mit frobem Bergen fprech' ich heut' ihn aus; und bie Gelegenheit gibt mir bas Stud, Es beißt: ber Rrieg, bas wir euch heute geben. Bwar werbet ibr von tiefer Politit, Barum die Menfchen Rriege fubren, mas Der lette 3med von allen Schlachten fen, farmabr in unferm Luftfpiel wenig boren. Dagegen bleibt ihr auch verschont von allen Unangenehmen Bilbern, wie bas Schwert Die Menschen, wie bas Keuer Stabte wegzehrt, Und wie, im wilberregten Stanbgetummel, Die halbgereifte Saat gertreten fintt. Ihr bort vielmehr, wie in bem Relbe felbft, Bo die Gefahr von allen Seiten brobt, Der Leichtsinn berricht und mit begnemer Sanb Den fubnen Mann bem Rubm entgegen führt; Ihr werdet feben bas die Liebe fich to gut in's Belt als in die Saufer schleicht, Und, wie am Flotenton, fich an ber ranben, Eintonigen Musit des Kriegsgetummels freut; Und daß ber Eigennus, ber viel verberbt, Auch bort nur fich und feinen Bortheil benft.

So munichen wir, daß biefes schwache Bild Euch einiges Vergnügen gebe, ench das Gluck Der Rube fühlbar mache, die wir fern Bon allem Ctend bier genießen.

Doch wir leiben Ein Einziges durch tenen bosen Arieg; Und dieses Sinzige drudt schwer genug! —

Ach, warum muß der Eine fehlen! ber, So werth uns allen, und für unser Glück So unentbehrlich ist! Wir sind in Sicherheit, Er in Gefahr; wir leben im Genuß, Und Er entbehrt. — D, mög' ein guter Geist Ihn schüßen! — jedes eble Streben Ihm würdig lohnen; seinen Kampf Für's Waterland mit glücklichem Ersolge krönen! —

Die Stunde naht heran; Er kommt zurück, Berehrt, bewundert, und gesiebt von allen! — Er tritt auch hier herein. Es schlagen ihm Die treuen Herzen froh entgegen, "Willsommen!" riese jeder gern; "Er lebe!" schwebt auf jeder Lippe. Doch die Lippe verstummt. — Das volle Herz macht sich durch Zeichen Lust; Es rührt sich jede Hand! Unbändig schallt Die Freude von den Wänden wieder. Durch's Getümmel tont der allgemeine Wunsch; "Er lebe! lebe für uns, wie wir für ihn!"

# Prolog

311981 Lustepiel: Alte und neue Zeit, von Iffland. Selprochen von Madame Becker, geb. Reumann, im Chakuster des Salvb.

Den 6. October 1794.

So hatt' ich mich benn wieder angezogen, Dich abermals vertleibet, und nun foll, Im vielgeliebten Weimar, wieder zum Erstenmal Ein neues Stud gegeben werden, Das alt' und neue Zeit zum Titel hat.

Ja, alt' und neue Zeit, das sind furwahr Besondre Worte. — Seh' ich mich im Spiegel Als Anabe wieder angezogen; auf dem Zettel Als Jakob angekündigt wird mir's wunderlich In Muthe. — Jakob soll ich heißen? Ein Anabe seyn? — Das glaubt kein Mensch. Wie Wiele werden nicht mich sehn und kennen, Besonders die, die mich, als kleine Christel, Mit ibrer Kreunbschaft, ihrer Gunst beglückt.

Bas foll bas nun? Man zieht sich aus und an; Der Borhang bebt sich, ba ist alles Licht Und Lust, und wenn er endlich wieder fallt, Da gehn die Lampen aus und riechen übel. — Erft ist man klein, wird größer, man gefällt,

Man liebt — und endlich ist die Frau, Die Mutter da, die selbst nicht weiß Was sie zu ihren Kindern sagen soll. — Und wenn nichts weiter wäre, möchte man So wenig hier agiren, als da draußen leben. (Sie blätter in den Bücken, schlägt sie endlich zu, und lest Milu.) Jakob — was fällt dir ein? Man sieht doch recht daß du ein Schüler bist, Ein guter zwar, doch der zu viel allein In seinen Bückern steckt. — Hinweg die Grillen — Hervor mit dir!

(Servortretenb.)

Begrüße diese Stadt, Die alles Gute pflegt, die alles nüßt; Bo sicher: und vergnügt sich das Gewerbe An Bisseinschaft und Künste schließt; wo der Geschmack Die dum pfe Dummheit längst vertrieß; Bo alles Gute wirkt; wo das Theater In die:sein Kreis des Guten mit gehört.

Ja, gonnt uns diesen Trost, daß wir nicht ganz umsolifier o ben uns bemuhn. Wenn Herz und Geist Sich e uch erweitern, wenn ihr zu Geschäften Euch i vieder muntrer fühlt, Wenn der Geschmack sich allgemeiner zeigt, Wenn euer Urtheil immer sichrer wird; So de nkt: auch jener kleine Jakob hat Dazu was beigetragen; und sept ihm, Sept allen, die hier oben mit ihm wirken, Jur n enen Zeit, so wie zur alten, günstig.

#### Prolog.

Bei Erdffnung der Darstellungen bes Beimarischen Hoftheaters in Leipzig den 24. May 1807.

(Gefprochen von Mabame Bolff.)

Wenn sich auf hoher Meeressluth ein Schiff on grader Bahn abseits getrieben sieht, om Sturme wuthend hin und her geschleudert er vorgeschriebnen Richtung Psad versehlt; a trauert Volk und Steuermann, da schwanket on Hossung zu Berzweislung jedes Herz: scheint jedoch in kaum entlegner Jone quemer neuer Kuste Landungsplat, stent ein wirthlicher Empfang die Saste; ehend verlischt der Uebel tief Gefühl.

So geht es uns, die wir vom Sturm ergriffen d abgelenkt von vielgewohnter Bahn, ar nicht als Fremde, doch als Neue kommen. I find nicht fremd; denn Manchen unter euch gräßen wir als Gönner unfrer Muse. möge nun, was einige gegönnet, diesen Tagen uns von allen werden!

Und wie man überhaupt bas Wollen schäht, enn das Bollbringen auch nicht alles leiftet; So haben wir ein Recht an eure Gunst: Denn keiner ist von uns, der sich vollendet, Der sein Talent für abgeschlossen hielte; Ja, keiner ist, der nicht mit jedem Tage Die Kunst mehr zu gewinnen, sich zu bilden, Was unsre Zeit und was ihr Geist verlangt Sich klarer zu vergegenwärtigen strebte. Drum schenkt uns freien Beisal wo's gelingt, Und fördert unser Streben durch Belehrung.

Belehrung! ja, fie fann und hier nicht fehlen, Sier, wo fich frub, vor mancher bentichen Stadt, Beift und Gefdmad entfaltete, bie Bubne Bu ordnen und zu regeln fich begann. Wer nennt nicht ftill bet fich die eblen Namen, Die icon und gut aufe Baterland gewirtt, Durch Schrift und Rebe, durch Talent und Beisviel? Auch jene find noch unvergeffen, die Bon diefer Bubne icon feit langer Beit Ratur und Runft verbindend herrlich mirtten. Gleicht jener Vorzeit nicht die Gegenwart? Bon ber ich Schweige, daß die Bahrheit nicht Im Schein der Schmeichelen verhüllt fich berge; Doch barf ich fagen : tiefer, garter Ginn, Das Alte, Mittlere, bas Reufte faffend, Dringt er nicht bier in mancher Bluthe vor? Und theilet nicht ber Buhne icon Bemuhn Der Runftler mit dem Freund der Runft fo gern?

Wer fich baber als Dichter, Runftler, Kenner Un unferm Spiele freut, bezeug' es laut,

und unfer Geist foll sich im Liefsten freuen; Denn, wer als Mensch uns Beifall geben mag, Er thu' es frei und froh, und unser Herz Bird neue Lust in Dantbarkeit gewinnen. Ihr gebt uns Muth, wie wollen Freude geben; Und so gewinnt, in dieses Naums Bezirk, Gemuth und Geist und Sinn, befreit, erhöht, Bas uns von außen fehlt, erwünschen Frieden.

# Prolog.

Satie, ben 6. Muguft 1811

Daß ich mit bunten Kranzen reichlich ausgeschmudt, Mit Blumen Stab und Mrone, wie zum schönften Fest, Bor euch erscheine, brob verwundre niemand sich! Denn für den Guten bleibt es wohl das höchste Fest, Wenn alte Schulden zu entrichten ihm gelingt, Und wenn ihm dankbar sich zu zeigen endlich glückt. Wie sind wir fröhlich, gegenwärtig hier am Ort Wor euch zu treten, euch, die ihr so manches mal An ferner Stäte günstig uns zu suchen kamt, Und nicht des Wegs Unbilden, nicht der Sonne Sluth, Nicht dreiender Gewitter Schreckniß achtetet. Da haben wir, was immer wir vermocht, gethan, Um euer Jutraun zu erwidern, eures Gelsts Gereisten Beisall, eurer Herzen Zartgefühl Uns zu gewinnen, wie dem Dichter und der Kunst.

So kommen wir benn heute nicht als Bittenbe, Mit banglicher Erwartung, in ein fremdes Land; Als Dankenbe begegnen wir Bekannten onUnd Gonnern, Freunden, langst erprobter Neigung frob.
Auch, was wir bringen, ist euch allen wohlbekannt:
Das Mannichfalt'ge vorzutragen ist uns Pflicht,
Damit ein jeder sinden moge was behagt;

Bas einfach, rein natürlich und gefällig wirtt,
Bas allgemein zu jedem frohen Herzen spricht;
Doch auch das Possenhafte werde nicht verschmäht:
Der Hause sordert, was der ernste Mann verzeiht.
Und diesen zu vergnügen sind wir auch bedacht:
Denn manches, was zu stiller Ueberlegung euch,
In tiesem Autheil rührend anlockt, bringen wir,
Entsprossen vaterländ'schem Boden, fremdem auch:
Unmuthig Großes; dann das große Schreckliche.
So schaffet Mannichfaltigkeit die höchste Lust,
Beschäftigt leicht den Geist und Sinn Gebildeter,
Und bildet jeden, den zum Urtheil sie erregt.

Jeboch was fprech' ich icon Befanntes wieber aus! Bergeiht! So ift es: Wenn wir mit Wohlwollenben Bon Angeficht ju Angesicht uns finden, geht Das Berg uns auf, die Rede flieft vom Munde leicht, Und immer ift's als bliebe mehr zu fagen noch-So mocht' ich auch ber guten langst verehrten Stabt Und ihren woblgefinnten Bargern Glad und Seil Bon Bergen munichen, froh Gelingen jeder That Und jebes Unternehmens, bag zu neuer Luft Des neuen Herrschers mobl gebeibe biefes Bolf! 3war vom Berbienft fo manches weisen, thatigen Und frommen Dannes, welcher ftanbhaft bier gemirtt; Bon Tausenden, die hier gebilbet, Baterland und Ausland fo durch Lebre wie durch That beglückt: und vom Gewerbfinn vieler ruftig Schaffenden Bill ich nicht reden; aber was jum nachsten uns und eigentlich berühret, ja hieber beruft, Das darf ich preisen; benn ihr sepb ja gleiches Ginns. Entwallet nicht ber Eche bort ein Munibesquis? tind füllt geraume Beston mit erprobtem Ras, Das bald verdampfend werthe Sabon hinterläste: Die größte Gabe fag' ich woht mie tobnem Wort, Die allergrößte, weiche Rutter Bellun bent! Sie gibt uns Gold und Silber aus dem reichen Sipos, Das aller Menschen Ang' und herzen an sich zieht; Sie reicht das Eisen allgemeinem Aunstgeboaus, Das so zersibrt als banet, so verderdt als schaft; Sie reicht uns tausend aber tausend andres Sut: Doch über alles preis ich den geförnten Schube, Die erst und leste Wurze jedes Wohlgeschmund, Das reine Salz, dem jede Tasel hulbiget!

Denn mobl vergebens batte Geres ausgeftreut Sabllofe Samen, endlos Krucht auf Krucht gebäuft: Bergebens nahrte tief im finftern Balbgebufd Der Beerben Bucht Diang, wie im Blackgefild: Bergebens begten Amphitritens Rumpben weit Im Ocean, in Kinfen, Bachen, bis zum Reis Sinauf, Gemimmet leicht bewegter Bunberbrut; Bergebens fentte Obobus lebensreichen Blie Auf bie Geschwaber, bie in Liften bin und ber Und boch gulest bem Menfchen in bie Rese globit. Dem flugen, allverzehrenben: benn wenig ift Bas er dem Ganmen anzueignen nicht gelernt: Dod mare gang vergeblich aller Gbtter Gunft. Umfonst bes Menschen vielgewandtes Thur, umfonst: Des Feners Kraft das alle Speife zeltiget -Benn jener Gabe Boblthat und Ratur versante Die erft mit Unmuth warget, mas bie Rothbueft beitat. und wie den Sottern wenig Weihrauch gnugen mag Bum frommen Opfer, also bleibt beim Tafelfest Buleht bes Salzes Krume, die man prufend streut, Ein trefflich Sinnbild bessen was begeistend wirkt, Geselligkeit belebet, Freund und Freund bewährt.

Doch so viel Sutes reichlich auch Ratur verliehn, Des Menschen Geist verbeffert's immer und erhöht's; Bas alles nur genoffen ward und was genubt, In größerm Ruten steigert er's, ju bob'rem Zweck.

Ind werden wir von tausend uebeln nicht bedrängt? So daß nach allen Seiten wir um Rettung siehn. Drum Heil den Männern! beren tiefer edler Sinn Bum Bohl des Kranten jenen Quell bereitete, und king erwägend neue Kräfte kinstlich schafft; Dabei anch Sorge väterlich und wirthlich hegt, Rothwend'gem gleich das Angenehme zugesellt: Wie ihr an diesem Saale mit Erheitrung seht, Der schon verziert und allen uns gemächlich ist. D werde das was ernstlich sie gethan und thun, Bon jederman mit offnem warmem Dank erkannt!

Run wend' ich mich an alle, die als Gafte bier Mit Hoffnung fich der neuen Segensquelle nahn, Und fpreche nichts von allen frommen Bunfchen aus, Die fich in unfrem Herzen, wie ihr sicher fevd, Für euch bewegen, jeglichem zu Glud und heil; Dies aber zeig' ich euch vertraulich an, daß wir Sanz eigentlich dem treuen Arzt zur Seite stehn:

Denn Geist und Adrper innig sind sie ja verwandt;
Ist jener froh, gleich fühlt sich dieser frei und wohl,
Und manches Uebel stüchtet vor der Heiterleit.
Hier also, meine Freunde, hier an diesen Plaß
Hat uns der Arzt zu seinem Beistand herbestellt,
Daß wer am Morgen badend seine Eur begann,
Sie Abends end'ge schauend hier nach Herzenslust.
Dieß also bleibt die Borschrift! Diese merkt euch wohl,
Und seht nicht aus: das ist Beding bei jeder Eur,
Daß man ununterbrochen ernstlich sie gebraucht:
Und wißt! wir kennen alse wohl; wer außenbleibt
Der wird verklagt, der hat es mit dem Arzt zu thun!
Nicht viele Worte mach' ich mehr! Ihr seht wohl ein:
Um euer Hell aus redlichste sind wir besorgt.

So last mich enden, und jum Schluffe, wie fich ziemt, Den Mannern und empfehlen, die am Ruber fiehn Und beren Leitung, deren Schut wir und vertraun!

### Epito'g

jum Tranerspiele Essex, im Charatter der Königin.

Und Effer nicht? — Unselige tein Wort!
Ihr tretet auf, ben Edlen trägt man fort!
Die Schwäche wird, die List zu spät verbannt;
Ich trant ench noch, ob ich euch schon gekannt,
Wie Einer, der, zu eigenem Gericht,
Die Schlange nährt, und wähnt sie steche nicht.
Rein Lant, kein Hanch beleidige mich hier!
Esser verstummt und so verstummt auch ihr!
Run zeige sich mein unbebengter Sinn;
Berschwindet all! Es bleibt die Königin.
(Auss entsernt sich, sie min vor.)

Sie bleibe! ja! an diesem Tag voll Graun, Mit schnellem Blid ihr Leben zu beschaun; Deun ihr geziemt's, so hoch hinauf gestellt, Des Sluds Gebieterin, die Lust der Welt, Sich immer selber gleich, da klar zu sehn, Wo andre, dumpf gedrückt, im Traume gehn.

Wer Muth sich fühlt in toniglicher Brust, Er zandert teineswegs, betritt mit Lust Des Sinsenthrones untergrabne Bahn, Rennt die Gefahr und steigt getrost hinau; Des goldnen Reises ungeheure Last Er wägt sie nicht; entschlossen, wie gefaßt, Drudt er sie frohlich auf das tuhne Haupt Und trägt sie leicht, als wie von Grun umlaubt.

So thateft bu. - Bas noch fo weit entfernt, Saft du dir anzueignen ftill gelernt; Und mas auch Wilbes bir ben Beg verrannt. Du haft's gefehn, betrachtet und erfannt. -Des Baters Buth, ber Mutter Miggeschick, Der Schwester Sag, das alles blieb gurud, Blieb binter bir, indeffen bu gebengt Mit bobem Ginn bich in dir felbit erzeugt. Und im Gefangnig bart behandelt, Rrift Bu bilden bich gewannst bas was du bist. Ein frober Tag ericbien, er rief bich an, Man rief bich aus, und fo war es gethan: "Die Konigin, fie lebe!" Dun, du ftandft, Und ftebeft noch,'tros bem was bu empfanbft, Und trop der Feinde, die mit Krieg and Tob Von außen und von innen dich bedrobt. Des Papites beil'ger Grimm, bes Spaniers Reib, So vieler Freier Unbescheibenheit, Der Großen tudifch aufgeregter Sinn, Berrather viel, felbft eine Ronigin, -Und Dieser benn zulett! Das trag' ich bier! Die schnobe Welt mas weiß ffe benn von mir? Schausvielerin ! fo nennen fie mich all, Und Schau ju fpielen ift ja unfer Kall. Die Wolfer gaffen, reden, mannen viel, Bas wollen fie benn andere als ein Spiel? Berftellt man fich benn einzig auf dem Thron? Dort fpielt ein Rind und bas verftellt fich fcon.

Doch mit bir felbft, in Glud und in Gefahr, Elifabeth, bir felbft getren und mahr,

Mit Recht verschloffen - Belches zwerte Berg Bermag ju theilen toniglichen Schmerg? Die falfche Welt, fie bublt um unfern Schat, Um unfre Sunft, fogar um unfern Dlas; Und machft bu je bir ben Geliebten gleich, Richt Liebe gnugt, er will bas Konigreich. So war and biefer. — Und nun sprich es aus: Dein Leben trugen ffe mit ihm binaus. -Der Menich erfährt, er fen auch, wer er mag, Ein lettes Glud und einen letten Tag. Dieß gibt man ju, boch wer gesteht fich frei, Daß biefe Liebe nun die lette fen; Das fich tein Auge mehr mit frober Gluth 34 unferm wendet, fein erregtes Blut, Das überraschtem Bergen leicht entquoll, Berrathrisch mehr bie Bange farben foll; Dag fein Begegnen moglich, bas entzuct, Rein Wiedersehn zu hoffen, bas begludt, Dag von ber Sonne flarfter himmelspracht Richts mehr erleuchtet wird. - Sier ift es Nacht, Und Nacht wird's bleiben, in der hoblen Bruft. Du blickt umber, und ichauest ohne Luft, So lang bie Parce beinen Faben gwirnt, Den Sternenhimmel, ben bu felbit gestirnt, Und suchst vergebens um bein fürstlich Saupt Den schönften Stern, ben bu bir felbst geraubt; Das Anbre icheint ein unbedeutend Beer, Befteb' bir's nur! benn Effer lebt nicht mehr.

War er die nicht der Mittelpunct der Weit? Der liebste Schmuck an allem was gefällt? Suies Wate. Al. 186. 24 Bar nicht um ihn Saal, Garten und Gefilb Als wie der Rahmen um ein kostbar Bild? Das holde Bild, es war ein eitler Traum; Das Schniswerf bleibt und zeigt den leeren Ranm.

Wie fchritt er nicht so frei, so musterhaft! Des Junglings Reize mit des Mannes Kraft; Wie lauscht' ich gern dem wohlbedachten Rath! Erst reine Klugheit, dann die rasche That; Gemäßigt Feuer erst, dann Flammengluth, Und königlich war selbst sein Uebermuth.

Doch ach! zu lange hast du dir's verhehlt: Bas ist das alles, wenn die Trene fehlt, Und wenn der Günstling, gegen uns ergrimmt, Das rauben will, was wir ihm frei bestimmt, Benn unsere Macht, zu eigenem Verdruß, Bo sie belohnen wollte, strasen maß!

Er ist gestraft — ich bin es auch! wohlan hier ist der Abschluß! Alles ist gethan und nichts kann mehr geschehn! Das Land, das Meer, Das Neich, die Kirche, das Gericht, das heer, Sie find verschwunden, alles ist nicht mehr!

Und über dieses Richts du Herrscherin! Hier zeige sich zuleht dein sester Sinn; Regiere noch, weil es die Noth gebeut. Regiere noch da es dich nicht mehr freut. Im Purpurmantel und mit Glanz gekrönt, Osch so zu sehen ist die Welt gewöhnt; So unerschüttert zeige dich am Licht, Wenn dir's im Busen worsch zusammenbricht

Allein wenn dich die nächtlich stille Zeit Bon jedem Ange, jedem Ohr befreit, In deiner Zimmer einsamstem Gemach, Entledige sich bein gerechtes Ach! On seufzest! — Fürchte nicht der Wände Spott, Und wenn du weinen kannst, so danke Gott!

Und immer mit dir felbst, und noch einmal, Erneuet sich die ungemessene Qual. Du wiederholst die ungemessene Dein: Er ist nicht mehr; auch du hörst auf zu sepn — So stirb Elisabeth mit dir allein!

į. Þ

4 

Soethe's

e r f e.

Vollständige Ausgabe letter Hand.

3 mblfter Banb.

Anter bes burchlanchtigften beutschen Bunbes fchabenben Privilegien.

Stuttgart und Tubingen,
in der J. G. Cotta'ichen Buchhandlung.
1 8 2 9.

Goethe's

e r f e

Volkfandige Musgabe fei ter Hand.

3. molfter Banb.

erd strebiarantan in allfacer Brown & 1 de escal Printegion

Eruftgert und Tabingen.

Anniar the something the first as a some

1 8 2 9

#### Inhalt.

Sauft, erfter Theil.

į.

; ۲, !: 1 u

Eine Tragobie.

ie's Werte. XII. 1800.

4

u e i g n u n g.

•

. 5 . . e.a

;

,

.

•

1

naht euch wieder, schwankende Sestalten, früh sich einst dem trüben Blick gezeigt.
Ich ich wohl euch dießmal sest zu halten?
Ich mein Herz noch jenem Wahn geneigt?
brängt euch zu! nun gut, so mögt ihr walten, ihr ans Dunst und Nebel um mich steigt;
Busen fühlt sich jugendlich erschüttert
Zauberhauch, der euren Zug umwittert.

bringt mit euch die Bilder froher Tage,
manche liebe Schatten steigen auf;
6 einer alten halbverklungnen Sage
mt erste Lieb' und Freundschaft mit herauf;
Schmerz wird neu, es wiederholt die Rlage
Lebens labyrinthisch irren Lauf,
neunt die Guten, die, um schone Stunden
Slück getäuscht, vor mir binweggeschwunden.

biren nicht die folgenden Gefänge, Seelen, denen ich die ersten sang; been ist das freundliche Gedränge, Aungen ach! der erste Wiederklang. Aleid ertont der unbekannten Menge, Beisall selbst macht meinem Herzen bang, was sich sonst an meinem Lied erfreuet, mes noch lebt, irrt in der Welt zerstreuet. Und mich ergreift ein langst entwohntes Sehr Rach jenem stillen ernsten Geisterreich, Es schwebet nun in unbestimmten Touen Mein lispelnd Lied, der Aeolsharse gleich, Ein Schauer fast mich, Ehrane folgt den Thr Das strenge Herz es fühlt sich mild und weid Was ich besitze seh' ich wie im weiten, Und was verschwand wird mir zu Wirklichkeit Worfpiel bem The a

#### Director, The aterdioter luftiae Derfon.

Director.

Ibr beiben, die ihr mir so oft, In Noth und Trubfal beigeftanden, Sagt was ihr wohl in beutschen Landen Bon unfrer Unternehmung bofft? 3d wunfote febr ber Menge gu behagen, Befonders weil fie lebt und leben lagt. Die Pfoften find, die Breter aufgeschlagen, und jederman erwartet fich ein Feft. Sie fiben icon mit boben Augenbraunen Belaffen ba und mochten gern erstaunen. 36 weiß wie man ben Geift bes Bolfe verfohnt; Doch so verlegen bin ich nie gewesen; 3mar find fie an bas Befte nicht gewöhnt, Allein fie haben schredlich viel gelesen. Wie machen wir's, daß alles frifch und nen und mit Bedeutung auch gefällig fen? Denn freillch mag ich gern bie Menge feben, Benn fich ber Strom nach unfrer Bube brangt, Und mit gewaltig wiederholten Beben Sich burch bie enge Gnadenpforte zwängt. Bei bellem Tage, icon por Bieren, Mit Stofen fich bis an bie Caffe ficht Und, wie in Sungerenoth um Brot an Bederthuren, um ein Billet fich fast die Balfe bricht,

Dief Bunder wirkt auf so verschiedne Leute Der Dichter nur; mein Freund, o! thu' es heute! Dichter.

D sprich mir nicht von jener bunten Menge, Bei deren Anblid uns der Gelft entstieht. Berhülle mir das wogende Gedränge, Das wider Willen uns zum Strudel zieht. Nein, führe mich zur stillen Himmelseuge, Wo nur dem Dichter reine Freude blüht; Wo Lieb' und Freundschaft unsres Herzens Segen. Mit Götterhand erschaffen und erpflegen.

Ach! was in tiefer Brust und da entsprungen, Was sich die Lippe schüchtern vorgelallt, Misrathen jest und jest vielleicht gelungen, Verschlingt des wilden Augenblicks Gewalt. Oft wenn es erst durch Jahre durchgedrungen Erscheint es in vollendeter Gestalt. Was glanzt ist für den Augenblick geboren; Das Aechte bleibt der Nachwelt unverloren.

Luftige Derfon.

Wenn ich nur nichts von Nachwelt horen sollte; Gesett daß ich von Nachwelt reden wollte, Wer machte denn der Mitwelt Spaß? Den will sie doch und soll ihn haben. Die Gegenwart von einem braven Anaben Ist, bächt' ich, immer auch schon was. Wer sich behaglich mitzutheilen weiß, Den wird des Volkes Laune nicht erbittern; Er wünscht sich einen großen Kreiß,

Um ihn gemiffer zu erschuttern.

Drum send nur brav und zeigt ench musterhaft, taft Phantasie, mit allen ihren Choren, Bernunft, Berstand, Empfindung, Leidenschaft, Doch, merkt euch wohl! nicht ohne Narrheit horen.

Director.

Besonders aber last genug geschehn!

Ran kommt zu schaun, man will am liedsten sehn.

Bird vieles vor den Augen abgesponnen,

So daß die Menge staunend gassen kann,

Da habt ihr in der Breite gleich gewonnen,

Ihr sepd ein vielgeliebter Mann.

Die Masse könnt ihr nur durch Masse zwingen,
Ein jeder sucht sich endlich selbst was aus.

Ber vieles bringt, wird manchem etwas bringen;

Und jeder geht zufrieden aus dem Haus.

Sebt ihr ein Stuck, so gebt es gleich in Stucken!

Solch ein Ragout es muß euch glücken;

Leicht ist es vorgelegt, so leicht als ausgedacht.

Was hilst's, wenn ihr ein Ganzes dargebracht,

as Publicum wird es euch doch zerpstücken.

Dichter.

Ihr fühlet nicht, wie schlecht ein solches handwert sep! Wie wenig bas bem achten Kunstler zieme! Der saubern herren Pfuscheren If, mert' ich, schon bei euch Maxime.

Director.

Sin folder Borwurf last mid ungefrantt: Sin Mann, der recht zu wirfen denkt, Muß auf das beste Werkzeug halten. Bedenkt, ihr habet weiches Holz zu spalten,

Und febt nur bin fur wen ibr foreibt! Benn biefen Langeweile treibt, Rommt jener fatt vom übertischten Dable, Und, mas das allerschlimmste bleibt, Bar mander fommt vom Lefen ber Journale. Man eilt gerftrent ju uns, wie ju ben Mastenfeften, 'Und Meugier nur beflügelt jeden Schritt; Die Damen geben fich und ihren Put zum beften Und fpielen obne Gage mit. Bas traumet ibr auf eurer Dichter = Sobe? Bas macht ein volles Saus euch frob? Befeht die Gonner in der Rabe! Salb find fie falt, balb find fie rob. Der, nach bem Schausviel, bofft ein Rartensviel, Der eine milbe Nacht an einer Dirne Bufen. Bas plagt ibr armen Thoren vicl, Bu foldem 3med, die bolden Mufen? 36 fag' euch, gebt nur mehr, und immer immer mehr, Go tonnt ibr euch vom Biele nie verirren, Sucht nur die Meniden zu vermirren, Sie zu befriedigen ift ichwer - -Bas fällt euch an? Entzüdung ober Somerzen? Dicter.

Geh hin und such dir einen andern Knecht!
Der Pichter sollte wohl das höchste Recht,
Das Menschenrecht, das ihm Natur vergönnt,
Um deinetwillen freventlich verscherzen!
Wodurch bewegt er alle Herzen?
Wodurch besiegt er jedes Element?
Ist es der Einklang nicht, der aus dem Busen dringt,
Und in sein Herz die Welt zurücke schingt?

Benn die Ratur bes Kabens ew'ge Lange, Gleichgultig brebend, auf die Spindel zwingt. Benn aller Wesen unharmon'sche Menge Berdrieglich burch einander flingt; Ber theilt die fliegend immer gleiche Reihe, Belebend ab, daß fie fich rhythmisch regt? Ber ruft bas Einzelne jur allgemeinen Beibe, Bo es in herrlichen Accorden schlägt? Ber laft ben Sturm zu Leibenschaften muthen? Das Abendroth im ernften Sinne glubn? Ber ichuttet alle ichonen Fruhlingebluthen Auf der Getiebten Pfade bin? Ber flicht die unbedeutend grunen Blatter Bum Ebrenfrang Berdienften jeder Art? Ber fichert den Olymp, vereinet Gotter? Des Meuiden Rraft im Dicter offenbart.

## Luftige Perfon.

So braucht sie benn bie schönen Kräfte Und treibt bie bicht'rischen Geschäfte, Wie man ein Liebesabenteuer treibt. Zufällig naht man sich, man fühlt, man bleibt Und nach und nach wird man verstochten; Es wächs't bas Glück, bann wird es angesochten, Man ist entzückt, nun kommt ber Schmerz heran, Und eh' man sich's versieht, ist's eben ein Roman. Last uns auch so ein Schauspiel geben! Greift nur hinein in's volle Menschenleben! Ein jeder lebt's, nicht vielen ist's bekannt, Und wo ihr's packt, da ist's interessant. In bunten Bildern wenig Klarhelt, Biel Irrthum und ein Funkchen Wahrheit, So wird der beste Trank gebraut, Der alle Welt erquickt und auserbaut. Dann sammelt sich der Jugend schönste Blüthe Bor eurem Spiel und lauscht der Offenbarung, Dann sauget jedes zärtliche Gemuthe Aus eurem Werk sich melanchol'sche Nahrung, Dann wird bald dieß bald jenes ausgeregt, Ein jeder sieht was er im Herzen trägt. Noch sind sie gleich bereit zu weinen und zu lachen, Sie ehren noch den Schwung, erfreuen sich am Schein; Wer sertig ist, dem ist nichts recht zu machen; Ein Werdender wird immer dankbar sepn.

### Dichter.

So gib mir auch die Zeiten wieder,
Da ich noch selbst im Werden war,
Da sich ein Quell gedrängter Lieder
Ununterbrochen neu gebar,
Da Nebel mir die Welt verhülten,
Die Knospe Wunder noch versprach,
Da ich die tausend Blumen brach,
Die alle Châler reichlich füllten.
Ich hatte nichts und doch genug,
Den Drang nach Wahrheit und die Lust am Trug.
Sib ungebändigt jene Triebe,
Das tiefe schmerzenvolle Glück,
Des Hassed Kraft, die Macht der Liebe,

## Luftige Derfon.

Der Jugend, guter Freund, bedarfft bu allenfalls, Benn bich in Schlachten Feinbe brangen, Benn mit Gewalt an beinen Sals Sich allerliebste Madchen hangen, Benn fern des ichnellen Laufes Rrang Bom fcmer erreichten Biele mintet, Benn nach bem heft'gen Wirbeltang Die Nachte fcmaufend man vertrinket. Doch in's befannte Saitenspiel Mit Muth und Unmuth einzugreifen, Nach einem felbstgestedten Biel Mit holdem Irren hinguschweifen, Das, alte Berrn, ift eure Pflicht, und wir verebren euch barum nicht minder. Das Alter macht nicht findisch, wie man fpricht, Es findet und nur noch als mabre Rinder.

## Director.

Der Worte sind genug gewechselt.
Laßt mich auch endlich Thaten sehn;
Indeß ihr Complimente drechselt,
Kann etwas nühliches geschehn.
Was hilft es viel von Stimmung reden?
Dem Zaudernden erscheint sie nie.
Gebt ihr euch einmal für Poeten,
So commandirt die Poesse.
Euch ist bekannt, was wir bedürfen,
Wir wollen start Getrante schürfen;
Nun braut mir unverzäglich dran!
Bas heute nicht geschieht, ist morgen nicht gethan,

Und feinen Tag foll man vervaffen, Das Mögliche foll ber Entschluß Bebergt fogleich bei'm Schopfe faffen, Er will es bann nicht fahren laffen, Und wirfet weiter, weil er muß. Ihr wift auf unfern beutichen Bubnen Probirt ein jeder mas er mag; Drum iconet mir an biefem Cag' Profpecte nicht und nicht Mafchinen. Gebraucht bas groß' und fleine Simmelslicht Die Sterne burfet ibr verschwenden; Un Baffer, Fomer, Felfenwanben, Un Thier und Wogeln fehlt es nicht. So foreitet in bem engen Breterhaus Den gangen Rreis ber Schopfung aus, und mandelt mit bedacht'ger Schnelle Bom Simmel-burch bie Belt gur Solle.

# prolog

g, imme L

ethe's Wente. XII. 186.

2

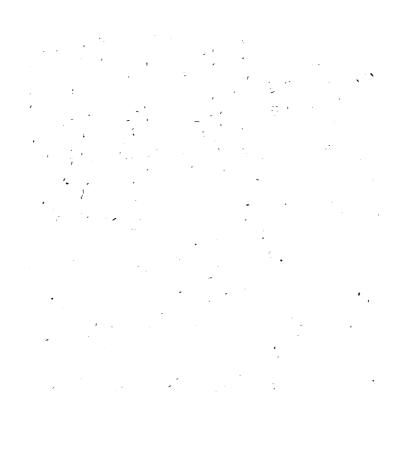

Der herr,

ie himmlischen Heerschaaren nachher Mephistopheles.

Die bren Erjengel treten por.

Raphael.

ie Sonne tont nach alter Beise i Bruderspharen Bettgesang, b ihre vorgeschriebne Reise Wendet sie mit Donnergang, r Anblid gibt den Engeln Starke, un teiner sie ergrunden mag; unbegreislich hohen Berke id herrlich wie am ersten Tag.

Gabriel.

ofonell und unbegreistich schnelle iht sich umber der Erde pracht; wechselt Paradieses Selle : tiefer schauervoller Nacht; Wähnst das Meer in breiten Flüssen tiefen Grund der Felsen auf, Fels und Meer wird fortgerissen ewig schnellem Spharellauf.

#### Micael.

Und Sturme brausen um die Wette, Bom Meer auf's Land, vom Land auf's Meer, Und bilden wuthend eine Kette Der tiefsten Wirfung rings umber. Da flammt ein blipendes Verheeren Dem Pfade vor des Donnerschlags; Doch deine Boten, herr, verehren Das sanfte Wandeln deines Tags.

Bu Dren.

Der Anblick gibt ben Engeln Starte Da keiner bich ergrunden mag, Und alle beine hohen Werke Sind herrlich wie am ersten Tag.

Mephistopheles.

Da du, o Herr, bich einmal wieder nahst und fragst wie alles sich bei uns besinde, und du mich sonst gewöhnlich gerne sahst, So siehst du mich auch unter dem Gesinde.
Berzeih, ich kann nicht hohe Worte machen, und wenn mich auch der ganze Kreis verhöhnt; Mein Pathos brächte dich gewiß zum Lachen, hatt'st du dir nicht das Lachen abgewöhnt.
Bon Sonn' und Welten weiß ich nichts zu sagen, Iche nur wie sich die Menschen plagen.
Der kleine Gott der Welt bleibt siets von gleichem St und ist so wunderlich als wie am ersten Tag.
Ein wenig bester wurd' er leben,

e nennt's Vernunft und braucht's allein, nr thierischer als jedes Thier zu sepn. e scheint mir, mit Verland von Ew. Gnaden, die eine der langbeinigen Sicaden, die immer fliegt und fliegend springt nd gleich im Gras ihr altes Liedchen fingt; nd lag' er nur noch immer in dem Grase! n jeden Quark begräbt er seine Nase.

Der herr.

rast bu mir weiter nichts zu sagen? vmmst bu nur immer anzuklagen? st auf ber Erbe ewig dir nichts recht?

Mephistopheles.

lein Herr! ich find' es bort, wie immer, herzlich schiecht. Ne Menschen banern mich in ihren Jammertagen, d mag sogar bie armen selbst nicht plagen.

Der herr.

ennst du den Faust?

Mephistopheles. Den Doctor?

Der Berr.

"Meinen Anecht!

Mephistopheles.

rwahr! er dient euch auf besondre Weise. cht irdisch ist bes Thoren Trant noch Spetse.
n treibt die Gahrung in die Ferne,
ist sich seiner Lollheit halb bewußt;
m Himmel fordert er die schönsten Sterne,
d von der Erde jede höchste Lust,

Und alle Rah' und alle Ferne Befriedigt nicht die tiefbewegte Bruft.

Der herr.

Wenn er mir jest auch nur verworren dient, So werd' ich ihn balb in die Klarheit führen. Beiß doch der Gartner, wenn das Baumchen grunt, Daß Bluth' und Frucht die fünft'gen Jahre gieren.

Mephistopheles.

Bas wettet ihr? ben follt ihr noch verlieren, Wenn ihr mir die Erlaubniß gebt Ihn meine Straße facht zu führen!

Der herr.

So lang' er auf ber Erbe lebt, So lange fep bir's nicht verboten. Es irrt ber Menfc so lang' er strebt.

Mephistopheles.

Da bank' ich euch; benn mit ben Tobten Sab' ich mich niemals gern befangen. Am meisten lieb' ich mir die vollen frischen Bangen. Für einen Leichnam bin ich nicht zu Haus; Mir geht es wie ber Kabe mit ber Maus.

Der Berr.

Nun gut, es sep bir überlassen! Bieh' diesen Geist von seinem Urquell ab, Und führ' ihn, kannst du ihn erfassen, Auf deinem Wege mit herab, Und steh beschämt, wenn du bekennen mußt: Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange If sich des rechten Weges wohl bewußt. Mephistopheles.

1901 gut! nur bauert es nicht lange.

12 ist für meine Wette gar nicht bange.

13 un meinem Zweck gelange,

14 auch ihr mir Triumph aus voller Brust.

15 und soll er fressen, und mit Lust,

16 meine Muhme, die berühmte Schlange.

Der Herr.
darfst anch da nur frei erscheinen;
habe deines Gleichen nie gehaßt.

n allen Geistern die verneinen
mir der Schalf am wenigsten zur Last.

1 Menschen Thätigseit kann allzuleicht erschlassen,
liebt sich bald die unbedingte Nuh;
m geb' ich gern ihm den Gesellen zu,
t reizt und wirkt und muß als Teusel schaffen.

h ihr, die ächten Götterschne,
tent euch der lebendig reichen Schöne!
1 Werdende, das ewig wirkt und lebt,
soff euch mit der Liebe holden Schranken,
was in schwankender Erscheinung schwebt,
estiget mit dauernden Gedanken.

Der himmel Schließt, die Erzengel vertheilen fich.

Mephistopheles allein.
1 Zeit zu Zeit seh' ich den Alten gern,
hute mich mit ihm zu brechen.
ist gar hubsch von einem großen herrn,
menschlich mit dem Teusel selbst zu sprechen.

Der

Tragobbie Erster Theil.'

#### Nacht.

In einem bochgewolibten, engen, gothischen 3immer Fauft unruhig mf feinem Seffel am Pulte.

## Rauft.

Babe nun, ach! Philosophie, Burifteren und Medicin, Und leider auch Theologie! Durchaus ftubirt, mit beigem Bemagn. Da fteb' ich nun, ich armer Thor! and bin fo flug als wie zupor; beiße Magifter, beiße Doctor gar, Und giebe icon an die gehen Jahr, Berauf, berab und quer und frumm, Reine Schuler an ber Nafe herum -And febe, daß wir nichts wiffen konnen! Das will mir ichier bas Berg verbrennen. Swar bin ich gescheibter als alle bie Laffen, Doctoren, Magister, Schreiber und Pfaffen; Dich plagen feine Strupel noch Zweifel, farchte mich weder vor Hölle noch Teufel -Dafür ift mir auch alle Freud' entriffen, Bilbe mir nicht ein mas rechts zu miffen, Bilbe mir nicht ein ich fonnte was lehren Die Menschen zu besfern und zu befehren. And hab' ich weder Gut noch Geld, Rod Chr' und Herrlichfeit der Welt;

Es mochte tein Hund so langer leben! Drum hab' ich mich der Magie ergeben, Ob mir durch Geistes Kraft und Mund Micht manch Geheimniß wurde kund; Daß ich nicht mehr, mit fauerm Schweiß, Zu sagen brauche was ich nicht weiß; Daß ich erkenne was die Welt. Im Innersten zusammenhält, Schau' alle Wirkenstraft und Samen, Und thu' nicht mehr in Worten kramen.

D sahst du, voller Mondenschein, Jum lettenmal auf meine pein, Den ich so manche Mitternacht An diesem Pult herangewacht:
Dann, über Büchern und Papier, Erübsel'ger Freund erschienst du mir!
Ach! könnt' ich doch auf Berges = Höh'n, In deinem lieben Lichte gehn,
Um Bergeshöhle mit Geistern schweben,
Auf Wiesen in beinem Dammer weben,
Bon allem Wissensqualm entlaben
In deinem Thau gesund mich baden!

Weh! sted' ich in dem Kerter noch? Berfluchtes dumpfes Mauerloch, Bo selbst das liebe Himmelslicht Erüb' durch gemahlte Scheiben bricht! Beschränkt von diesem Bücherhauf, Den Burme nagen, Staub bebeckt, Den, bis an's hohe Gewölb' hinauf, Ein angeraucht Papier umsteckt;

Mit Sidfern, Buchfen rings umftellt, Mit Instrumenten vollgepfropft, Urväter Handrath drein gestopft — Das ist beine Welt! das heißt eine Welt!

tind fragst bu noch, warum dein Herz Sich dang in deinen Busen Kemmt? Barum ein unerklätter Schwerz Dir alle Lebendregung hemmt? Statt der lebendigen Natur, Da Gott die Menschen schuf hinein, Umgibt in Rauch und Moder nur Dich Chiergeripp' und Tobtenbein.

Flieh! Auf! Hinaus in's weite Land!
Und dieß geheimnisvolle Buch,
Bon Rostradamus eigner Hand,
Ist dir es nicht Geleit genug?
Ertennest dann der Sterne Lauf,
Und wenn Natur dich unterweis't,
Dann geht die Seelentrast dir auf,
Bie spricht ein Geist zum andern Geist.
Umsoust, daß trocknes Sinnen hier
Die heil'gen Zeichen dir erklart.
Ihr schwebt, ihr Geister, neben mir;
Antwortet mir, wenn ihr mich hort!

Er fchlagt bas Buch auf und erblickt bas Beichen bes Mafrotosmus

5a! welche Wonne flest in diesem Blick' Auf einmal mir durch alle meine Sinnen! Ich fühle junges heil'ges Lebensglück Reuglühend mir durch Nerv' und Abern rinnen. War es ein Gott, der diese Zeichen schrieb,
Die mir das inn're Toden stillen,
Das arme Herz mit Freude füllen,
Und mit geheimnisvollem Trieb,
Die Kräste der Natur rings um mich her enthüllen?
Bin ich ein Gott? Mir wird so licht!
Ich schau' in diesen reinen Zügen
Die wirkende Natur vor meiner Geele liegen.
Ieht erst erkenn' ich was der Weise spricht:
"Die Geisterwelt ist nicht verschlossen;
"Dein Sinn ist zu, dein Herz ist todt!
"Auf, bade, Schüler, unverdrossen
"Die ird'sche Brust im Morgenroth!"

Er beschaut bas Beichen.

Wie alles sich jum Ganzen webt, Eins in dem andern wirkt und lebt! Wie himmelskräfte auf und nieder steigen Und sich die goldnen Eimer reichen! Mit segenduftenden Schwingen Sm himmel durch die Erde dringen, harmonisch all das All durchklingen!

Welch Schauspiel! aber ach! ein Schauspiel nur! Wo fast ich bich, unendliche Natur? Euch Brufte, wo? Ihr Quellen alles Lebens, An denen himmel und Erde hängt, Dahin bie welfe Brust sich drängt — Ihr quellt, ihr tränkt, und schmacht' ich so vergebens? Er schlägt unwillig das Buch um, und erblickt das Zeichen des geisses.

inders wirtt dies Beiden auf mich ein! Beift der Erde, bift mir naber; 1 fubl' ich meine Rrafte bober. a glub' ich wie von neuem Wein, able Muth mich in die Welt ju wagen, Erbe Beb, ber Erbe Glud zu tragen, Sturmen mich herumauschlagen, in des Schiffbruche Knirschen nicht zu zagen, blit fic uber mir -Mond verbirgt fein Licht gampe fdwindet! ampft! - Es juden rothe Strahlen um das Saupt - Es webt Schauer vom Gemolb' berab fast mich an! ubl's, bu fowebft um mid, erfiehter Geift. ulle bich! wie's in meinem herzen reift! enen Gefühlen meine Sinnen fich erwühlen! uble gang mein Berg bir hingegeben! nußt! du mußt! und toftet' es mein Leben! fast bas Bud und fpricht bas Beichen bes Geifies gehelmnisvell aus. Es judt eine rothliche Flamme, Der Geift erfcheint in ber Flamme, Geift.

ruft mir?

Fauft abgewendet.

Schreckliches Gesicht!

Geift.

paft mich machtig angezogen, neiner Sphare lang' gefogen, nun - Fank. Weh! ich ertrag' bich nicht!

Seift.

Du flehst erathmend mich zu schauen,
Meine Stimme zu horen, mein Antlit zu sehn;
Mich neigt dein mächtig Seelenstehn,
Da bin ich! — Welch erbärmlich Grauen
Fast Uebermenschen dich! Wo ist der Seele Auf?
Wo ist die Brust, die eine Welt in sich erschaf,
Und trug und hegte, die mit Freudebeben
Erschwoll, sich uns, den Geistern, gleich zu heben?
Wo bist du, Faust, deß Stimme mir erklang,
Der sich an mich mit allen Kräften drang?
Bist Du es, der, von meinem Hauch umwittert,
In allen Lebenstiesen zittert,
Ein furchtsam weggekrümmter Wurm?

ganft.

Soll ich dir, Flammenbildung, weichen? Ich bin's, bin Fauft, bin Deinesgleichen!

Beift.

In Lebensstuthen, im Thatensturm Ball' ich auf und ab, Wehe hin und her! Geburt und Grab, Ein ewiges Meer, Ein wechselnd Weben, Ein glühend Leben, So schaff ich am sausenden Webstuhl der Zeit. Und wirte der Gottheit lebendiges Kleid.

Fauft.

gauft.

i-bie weite Welt umschweifft, ftiger Geift, wie nah fühl' ich mich bir! Geift.

ichft bem Geift ben du begreifft, nir!

Berfdminbet.

gauft mammenflugenb.

oir? benn? ienbilb der Gottheit! icht einmal bir!

Es flopft.

o! ich fenn's — bas ist mein Famulus —
rd mein schonftes Glud zu nichte!
iese Falle ber Gesichte
rockne Schleicher storen muß!
tgner im Schlafrode und ber Nachtmuge, eine Lampe tu
ber Sand. Fanst wendet sich unwillig.

Bagner.

iht! ich hör' euch beclamiren; if't gewiß ein griechisch Trauerspiel? eser Aunst möcht' ich was prositiren, hent zu Tage wirft das viel. ib' es öfters rühmen hören, tomödiant könnt' einen Pfarrer lehren.

Fauft.

venn ber Pfarrer ein Kombbiant ist; bas benn wohl zu Zeiten kommen mag.

Bagner.

wenn man fo in feln Mufeum gebannt ift, me's weite. XII. 196.

Und fieht bie Belt taum einen Fevertag, Raum burch ein Fernglas, nur von weiten, Bie foll man fie burch Ueberredung letten?

Fauft.

Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werbet's nicht erjagen, Wenn es nicht aus der Seele dringt, und mit urkräftigem Behagen Die Herzen aller Horer zwingt.
Sibt ihr nur immer! Leimt zusammen, Braut ein Ragout von andrer Schmans, und blast die kummerlichen Flammen Aus enrem Aschenhäuschen h'raus!
Bewund'rung von Kindern und Affen, Wenn euch darnach der Gaumen sieht; Doch werdet ihr nie Herz zu Herzen schaffen, Wenn es euch nicht von Herzen geht.

Bagner. Allein ber Bortrag macht bes Redners Giac; Ich fühl' es wohl noch bin ich weit guruck.

Faust.
Such' Er ben redlichen Gewinn!
Sep Er tein schellenlauter Thor!
Es trägt Verstand und rechter Sinn
Mit wenig Aunst sich selber vor;
Und wenn's euch Ernst ist was zu sagen,
Ist's nothig Worten nachzniagen?
Ja, eure Neben, die so blinkend sind,
In benen ihr der Menscheit Schnikel kräuselt,
Sind unerquicklich wie der Nebelwind,
Der herbstlich durch die dürren Blätter säuselt!

Bagner.

Ach Gott! die Aunst ist lang! Und kurz ist unser Leben. Mir wird, bei meinem kritischen Bestreben, Doch oft um Kopf und Busen baug'. Bie schwer sind nicht die Mittel zu erwerben, Durch die man zu den Quellen steigt! Und eh' man nur den halben Beg erreicht, Muß wohl ein armer Teufel sterben.

Fauft.

Das Pergament ist das der hell'ge Bronnen, Boraus ein Trunk den Durst auf ewig stillt? Erquidung hast du nicht gewonnen, Benn sie dir nicht aus eigner Seele quillt.

Bagner.

Berzeiht! es ist ein groß Ergeben Sich in ben Geist ber Zeiten zu verseben, In schauen wie vor uns ein weiser Mann gebacht, Und wie wir's bann zuleht so berrlich weit gebracht.

Faust.

D ja, bis an die Sterne weit!
Mein Freund, die Zeiten der Vergangenheit Sind uns ein Buch mit sieben Siegeln;
Bas ihr den Seist der Zeiten heißt,
Das ist im Grund der Herren eigner Geist,
In dem die Zeiten sich bespiegeln.
Da ist's denn wahrlich oft ein Jammer!
Man läuft euch bei dem ersten Blick davon.
Ein Kehrichtfaß und eine Rumpelkammer,
Und höchstens eine Haupt und Staatsaction.

Mit trefflicen pragmatifchen Marimen, Wie fie den Puppen wohl im Munde giemen! Bagner.

Allein die Belt! des Menfchen herz und Geift! Mocht' jeglicher doch was davon ertennen.

Fauft.

Ja was man so erfennen heißt!

Ber barf das Kind bei'm rechten Namen nennen?

Die wenigen, die was davon erlannt,

Die thöricht g'nug ihr volles Herz nicht wahrten,

Dem Pobel ihr Gefühl, ihr Schauen offenbarten,

Hat man von je gefreuzigt und verbrannt.

Ich bitt' euch, Frennd, es ist tief in der Nacht,

Bir muffen's dießmal unterbrechen.

Bagner.

Ich hatte gern nur immer fortgewacht, Um fo gelehrt mit euch mich zu besprechen. Doch morgen, als am ersten Oftertage, Erlaubt mir ein' und andre Frage. Mit Eifer hab' ich mich der Studien befliffen; 3war weiß ich viel, doch mocht' ich alles wiffen.

Fauft allein.

Wie nur dem Kopf nicht alle Hoffnung schwindet, Der immerfort an schalem Zenge flebt, Mit gier'ger Hand nach Schaben grabt, Und froh ist wenn er Regenwurmer findet!

Darf eine folche Menschenstimme bier, Wo Geisterfulle mich umgab, ertonen? Doch ach! fur biegmal bant' ich bir, Dem armlichften von allen Erbensohnen. Du riffest mich von ber Berzweiflung ios, Die mir bie Sinne schon zerstoren wollte. Ach! die Erscheinung war so riesengroß, Daß ich mich recht als Zwerg empfinden follte.

Ich, Seenbild der Gottheit, das sich schon Ganz nah gedünft dem Spiegel ewger Wahrheit, Sein selbst genoß in himmelsglanz und Alarheit, und abgestreift den Erdensohn;
Ich, mehr als Cherub, dessen freie Araft Schon durch die Abern der Natur zu sließen und schaffend, Gotterleben zu genießen Sich ahnungsvoll vermaß, wie muß ich's bußen! Ein Donnerwort hat mich hinweggerafft.

Richt darf ich dir zu gleichen mich vermessen!
Hab' ich die Krast dich anzuziehn besessen,
So hatt' ich dich zu halten keine Krast.
In jenem sel'zen Augenblicke:
Ich fählte mich so klein, so graß;
On stießest grausam mich zurücke,
In's ungewisse Menschenloos.
Wer lehret mich? was soll ich meiden?
Soll ich gehorchen jenem Orang?
Ach! unste Thaten selbst, so gut als unste Leiden,
Sie hemmen unstes Lebens Gang.

Dem herrlichsten, was auch der Seist empfangen, Drängt immer fremd und fremder Stoff sich an; Benn wir zum Guten dieser Welt gelangen, Dann heißt das Beffre Erug und Bahn.

Die uns das Leben gaben, herrliche Gefühle, Erstarren in dem irdischen Semuble.

Wenn Phantasie sich sonst mit kuhnem Flug Und hoffnungsvoll zum Ewigen erweitert, So ist ein kleiner Raum ihr nun genug, Benn Glud auf Glud im Zeitenstrudel scheitert. Die Sorge nistet gleich im tiesen Herzen, Dort wirket sie geheime Schmerzen, Unruhig wiegt sie sich und storet Lust und Ruh; Sie deckt sich stets mit neuen Masken zu, Sie mag als Haus und Hof, als Weib und Kind erscheinen, Als Feuer, Wasser, Dolch und Gift; Du bebst vor allem was nicht trifft, Und was du nie verlierst das mußt du stets beweinen.

Den Gottern gleich' ich nicht! Ju tief ist es gefühlt; Dem Wurme gleich' ich, der den Stand durchwühlt; Den, wie er sich im Stande nahrend lebt, Des Bandrers Tritt vernichtet und begrabt.

Ist es nicht Stanb was diese hohe Wand, Ans hundert Fächern, mir verenget; Der Trobel, der mit tausendsachem Tand, In dieser Mottenwelt mich dränget? Hier soll ich sinden was mir fehlt? Soll ich vielleicht in tausend Büchern lesen, Daß überall die Menschen sich gequalt, Daß hie und da ein Glücklicher gewesen? — Was grinsest du mir hohler Schädel her? Als daß dein Hirn wie meines einst verwirret Den leichten Tag gesucht und in der Dämmrung schwer, Mit Lust nach Wahrheit, jämmerlich geirret. rumente freilich fpottet mein, und Rammen, Balg' und Bugel: am Ebor, ihr folltet Schluffel fenn; r Bart ift fraus, boch bebt ihr nicht die Miegel. ifvoll am lichten Tag Natur des Schleiers nicht berauben, fie beipem Geift nicht offenbaren mag, gft du ihr nicht ab mit Sebeln und mit Schrauben. derathe bas ich nicht gebraucht, nur hier, weil dich mein Bater brauchte. Rolle, du wirst angeraucht, an diesem Bult die trube Lampe schmauchte. er hatt' ich boch mein. Weniges verprast. 🗈 bem Benigen belaftet bier zu fcmiBen! ererbt von beinen Batern haft 5 um es zu befiten. i nicht nust ist eine schwere Laft: der Augenblick erfchafft bas tann er nasen.

warum heftet sich mein Blid auf jene Stelle? Fläschen bort den Augen ein Magnet? vird mir auf einmal lieblich helle, 1 im nacht gen Wald und Mondenglans umweht?

ruse dich, du einzige Phiole!
nit Andacht nun herunterhole,
erehr' ich Menschenwih und Aunst.
griff der holden Schlummersäfte,
ug aller tödtlich feinen Kräfte,
deinem Meister deine Gunst!
bich, es wird der Schmerz gelindert,
dich, das Streben wird gemindert,

Des Geiftes Fluthstrom ebbet nach und nach. In's hohe Meer werb' ich hinausgewiesen, Die Spiegelfluth erglanzt zu meinen Füßen, In nenen Ufern lodt ein neuer Tag,

Ein Reuerwagen fcmebt, auf leichten Schwingen, Un mich bergn! 3ch fuble mich bereit Auf neuer Bahn ben Mether ju burchbringen, Bu nenen Spharen reiner Thatigfeit. Dieg bobe Leben, diese Gotterwonne! Du, erft noch Burm, und die verdieneft bu? Ja, tehre nur ber holben Erbenfonne Enticoloffen beinen Ruden au! Bermeffe bich die Pforten aufzureißen, Bor benen jeber gern vorüber schleicht. Sier ift es Beit burch Thaten zu beweisen, Dag Mannesmurbe nicht ber Gotterhobe weicht, Bor jener dunteln Soble nicht zu beben, In ber fich Phantafie au eigner Qual verdammt, Nach jenem Durchgang hinzustreben, um beffen engen Mund bie gange Solle flammt; Bu biefem Schritt fich heiter zu entschließen Und, mar es mit Gefahr, in's Nichts babin ju fliegen.

Nun tomm herab, frystallne reine Schale! Hervor aus beinem alten Futterale, Un die ich viele Jahre nicht gedacht! Du glanztest bei der Bater Freudenfeste, Erheitertest die ernsten Gaste, Wenn einer dich dem andern zugebracht. Der vielen Bilber tanstlich reiche Pracht,
Des Erinkers Pflicht, sie reimweis zu erklaren,
Unf Einen Jug die Höhlung auszuleeren,
Erinnert mich an manche Jugend = Nacht;
Ich werde jest dich keinem Nachbar reichen,
Ich werde meinen Wis an deiner Kunst nicht zeigen;
Hier ist ein Saft, der eilig trunken macht.
Den ich bereitet, den ich wähle,
Der leste Trunk sep nun, mit ganzer Seele,
Us festlich hoher Gruß, dem Morgen zugebracht!

Er fest die Schale an den Mund.

## Siodentlang und Chorgefang.

Chor ber Engel.

Christ ist erstanden! Freude dem Sterblichen, Den die verderblichen, Schleichenden, erblichen Mangel umwanden.

# Faust.

Belch tiefes Summen, welch ein heller Ton, Jieht mit Gewalt das Glas von meinem Munde? Berkindiget ihr dumpfen Glocken schon Des Ofterfestes erste Feperstunde? Ihr Chore singt ihr schon den tröstlichen Gesang Der einst, um Grabes Nacht, von Engelslippen klang, Gewisheit einem neuen Bunde? Chor ber Beiber.

Mit Specerepen Hatten wir ihn gepflegt, Wir seine Treuen Hatten ihn hingelegt; Tucher und Binden Reinlich ummanden wir, Ach! und wir sinden Ebrist nicht mehr bier.

Chor ber Engel. Ehrift ift erstanden! Selig ber Liebende, Der die Betrübende, Seilsam' und übenbe Prufung bestanden.

Fauft.

Was sucht ihr mächtig und gelind,
Ihr Himmelstone, mich am Staube?
Alingt dort umber, wo weiche Menschen sind.
Die Botschaft hör' ich wohl, allein mir fehlt der Glaube;
Das Wrinder ist des Glaubens liebstes Kind.
In jenem Sphären wag' ich nicht zu streben,
Bohen: die holde Nachricht tönt;
Und tioch, an diesen Klang von Jugend auf gewöhnt,
Nust er auch jeht zurück mich in das Leben.
Sonst kürzte sich der Himmels Liebe Kuß
Auf mich herab, in ernster Sabbathstille;
Da klang so ahnungsvoll des Glockentones Fülle,
Und ein Gebet war brünstiger Genuß;

unbegreistich holdes Sehnen b mich durch Wald und Wiesen hinzugehn, unter tausend heißen Thränen l'ich mir eine Welt entstehn. i Lied vertündete der Jugend muntre Spiele, Frühlingsseper freies Glück; urung hält mich nun mit kindlichem Gefühle 1 lehten, ernsten Schritt zurück. net fort ihr süßen himmelslieder! Thräne quillt, die Erde hat mich wieder!

# Chor ber Junger.

Hat der Begrabene
Schon sich nach oben,
Lebend Erhabene,
Herrlich erhoben;
Ist er in Werbelust
Schaffender Freude nah;
Ach! an der Erde Brust,
Sind wir zum Leibe da.
Ließ er die Seinen
Schmachtend uns hier zurück;
Ach! wir beweinen
Meister dein Glück!

# · Chor der Engel.

Christ ist erstanden, Ans der Berwesung Schoos; Reißet von Banden Frendig euch los! Thatig ihn preisenden, Liebe beweisenden, Brüberlich speisenben,
Predigend reisenben,
Wonne verheißenben
Euch ist ber Meister nah',
Euch ist er ba!

Bor bem Thor

S paş fergánger aller Ari

Einige Sandwertsburfche. mm benn dort hindus?

Anbre.

gehn hinaus aufe Jägerhaus.

Die Ersten.

aber wollen nach der Mühle wandern.

Ein Sandwerksburfch. ath' euch nach dem Wafferhof zu gehn.

3mepter.

Beg dahin ist gar nicht schon.

Die 3mepten.

thuft benn bu?

Ein Dritter.

Ich gebe mit den andern.

Bierter.

Burgdorf tommt herauf, gewiß dort findet ihr .
Gouften Madchen und bas beste Bier, banbel von ber ersten Sorte.

Fünfter.

Du aberlustiger Gefell, Judt bich zum brittenmal bas Fell? Ich mag nicht hin, mir graut es vor bem Orte. Dien ft mabchen.

Nein, nein! ich gehe nach der Stadt gurud. Andre.

Wir finden ihn gewiß bei jenen Pappeln stehen. Er fte.

Das ist für mich tein großes Glid; Er wird an beiner Seite geben, Mit dir nur tanzt er auf dem Plan. Bas gehn mich beine Frenden an! An bre.

heut ift er ficher nicht allein, Der Kraustopf, fagt er, wurde bei ihm fenn. Schuter.

Blib, wie die wadern Dirnen fcreiten! herr Bruber fomm! wir muffen fie begleiten. Ein ftartes Bier, ein beigender Tobac, Und eine Magb im put das ift nun mein Gefchmad. Burgermad den.

Da fieh mir nur die schonen Anaben! Es ist wahrhaftig eine Schmach; Gefellschaft tonnten sie die allerbeste haben, Und laufen diesen Magden nach!

Imenter Schuler um erfien. Richt fo geschwind! dort hinten kommen zwen, Sie sind gar niedlich angezogen, 's ist meine Nachbarin dabet; Ich bin dem Madden sehr gewogen. ehen ihren fillen Schritt iehmen uns boch auch am Ende mit.

#### Erfter.

Bruder, nein! Ich bin nicht gern genirt. wind! daß wir das Bildpret nicht verlieren. iand, die Samstags ihren Besen führt, Sonntags dich am besten caressiren.

## Burger.

er gefällt mir nicht der neue Burgemeister! da er's ist, wird er nur täglich dreister. år die Stadt was thut denn er? es nicht alle Tage schlimmer? chen soll man mehr als immer, thien mehr als je verher.

## Bettler fingt.

uten Herrn, ihr schonen Frauen, ohlgepuht und badenroth,
)' es ench mich anzuschauen,
eht und milbert meine Noth!
iter mich nicht vergebens levern!
er ist froh, der geben mag.
Lag den alle Menschen sepern,
ist mich ein Erntetag.

# Andrer Burger.

s bessers weiß ich mir an Sonn- und Fepertagen, in Sespräch von Arieg und Ariegsgeschrei, 1 hinten, weit, in der Turkey, Bölker auf einander schlagen. Man steht am Fenster, trinkt sein Glaschen aus Und sieht den Fluß hinab die bunten Schiffe gleiten; Dann kehrt man Abends froh nach Haus, Und segnet Fried' und Friedenszeiten.

Dritter Burger.

herr Nachbar, ja! fo laß ich's auch geschehn, Sie mögen fich die Köpfe spalten, Mag alles durch einander gehn; Doch nur zu hause bleib's bei'm Alten.

Alte ju ben Burgermabchen.

En! wie gepuht! bas schone junge Blut! Ber soll sich nicht in euch vergaffen? — Nur nicht so stolk! Es ist schon gut! Und was ihr wünscht das wüßt' ich wohl zu schaffen.

Burgermabden.

Agathe fort! ich nehme mich in Acht Mit solchen Heren offentlich zu gehen; Sie ließ mich zwar, in Sanct Andreas Nacht, Den kunft'gen Liebsten leiblich sehen —

Die Unbre.

Mir zeigte sie ihn im Arnstall, Soldatenhaft, mit mehreren Berwegnen; Ich seh' mich um, ich such' ihn überall, Allein mir will er nicht begegnen.

> Soldaten. Burgen mit hohen, Mauern und Zinnen, Mädchen mit stolzen Höhnenden Sinnen Möcht' ich gewinnen!

Rubn ift bas Muben, Herrlich ber Lobn!

Und die Arompete Lassen wir werben, Wie zu der Frende, So zum Verderben. Das ist ein Stürmen! Das ist ein Leben! Mädehen und Burgen Müssen sich geben. Kühn ist das Mühen, Herrlich der Lohn! Und die Soldaten Zieben davon.

#### Kanst und Bagner

#### Kanft

m Eise befreit sind Strom und Bache
nch des Frühlings holben, belebenden Blid;
1 Thale grünet Hoffnungs Stüd;
r alte Winter, in seiner Schwäche,
1 sich in rauhe Berge zurüd.
n dorther sendet er, sliehend, nur
nmächtige Schauer körnigen Eises
Streisen über die grünende Flur;
er die Sonne duldet kein Beises,
berall regt sich Bildung und Streben,
es will sie mit Farben beleben;
ch an Blumen sehlt's im Nevier,
e nimmt geputet Menschen dafür.
Boeibe's Werte. XII. Bb.

Rebre bich um, von biefen Soben Rach ber Stabt jurud ju feben. Aus dem boblen finftern Thor Dringt ein buntes Gewimmel hervot. Jeder fount fic heute fo gern. Sie fevern die Auferstehung bes Berrn, Denn fie find felber auferftanben "Aus niedriger Saufer bumpfen Gemachern, Aus Sandwerts = und Gewerbes : Banben, Aus bem Drud von Giebeln und Dachern. Aus ber Strafen quetichenber Enge, Aus der Kirchen ehrmurbiger Racht Sind fie alle an's Licht gebracht. Sieh nur, fieh! wie bebend fich bie Monge Durch die Garten und Kelber gerfchligt, Wie der Fluß, in Breit' und Lange, So manchen luftigen Rachen bewegt, Und bis jum Ginten überlaben Entfernt fich biefer lette Rabn. Selbst von bes Berges fernen Pfaben Blinten uns farbige Rleider an. 3d bore icon bes Dorfe Getummel, Hier ift des Boltes mahrer himmel, Bufrieden jauchzet groß und flein: Sier bin ich Menfch, bier barf ich's fevn!

Bagner.

Mit ench, herr Doctor, zu spazieren Ift ehrenvoll und ist Gewinn; Doch wurd' ich nicht allein mich her verlieren, Beil ich ein Feind von allem Roben bin. Fiedeln, Schreien, Aegelschieben, tir ein gar verhafter Klang; toben wie vom bosen Geist getrieben nennen's Freude, nennen's Gesang.

# Banern unter ber Birde.

Tang und Gefang

Schäfer putte sich zum Tanz, bunter Jade, Band und Kranz, nud war er angezogen. m um die Linde war es voll; alles tanzte schon wie toll. he! Juchhe! heisa! Helging der Fiedelbogen.

redete haftig sich heran, tieß er an ein Mädchen an seinem Ellenbogen; frische Dirne kehrt sich um sagte: nun das find' ich dumm! he! Juchhe! heisa! Heisa! He! b nicht so ungezogen.

) hurtig in dem Kreise ging's, tangten rechts, sie tangten links alle Rocke flogen. 'Sie wurden roth, sie wurden warm Und ruhten athmend Arm in Arm, Juchhe! Juchhe! Jucheisa! Heisa! He! Und Huft' an Ellenbogen.

Und thu' mir doch nicht so vertrant!

Wie mancher hat nicht seine Braut
Belogen und betrogen!
Er schmeichelte sie doch bei Seit'
Und von der Linde scholl es weit:
Juchhe! Juchhe!
Jucheisa! Heisa! He!
Geschrei und Fiedelbogen.

Alter Bauer.

Herr Doctor, das ist schön von euch, Daß ihr uns heute nicht verschmaht, Und unter dieses Volksgedräng', Als ein so Hochgelahrter, geht. So nehmet auch den schönsten Krug, Den wir mit frischem Trunt gefüllt, Ich bring' ihn zu und wünsche laut, Daß er nicht nur den Durst euch stillt; Die Zahl der Tropsen, die er hegt, Sep euren Tagen zugelegt.

Fauft.

Ich nehme ben Erquidunge : Trant, Erwiedr'auch allen Seil und Dant.

### Das Bolf fammelt fich im Areis umber,

Alter Bauer.

mahr es ist sehr wohl gethan,
is ihr am frohen Tag erscheint;
it ihr es vormals doch mit uns
bosen Tagen gut gemeint!
r mancher steht lebendig hier,
n ener Water noch zuleht
theißen Kieberwuth entriß,
er der Seuche Ziel geseht.
d damals ihr, ein junger Mann,
igingt in jedes Krankenhaus,
kmanche Leiche trug man fort,
kaber kamt gesund heraus;
andet manche harte Proben;
in Helser half der Helser droben.

Alle. undheit dem bewährten Mann, ber noch lange helfen tann!

Fauft. tienem droben fteht gebudt, helfen lehrt und Sulfe schict.

Er geht mit Wagnern weiter.

Wagner.
Ich ein Gefühl mußt bu, o großer Mann,
ider Verehrung dieser Menge haben!
eincklich! wer von seinen Gaben
h einen Vortheil ziehen kann.
Water zeigt dich seinem Anaben,

Ein jeder fragt und brangt und eilt, Die Fiedel stock, der Tanzer weilt. Du gehst, in Reihen stehen sie, Die Mühen sliegen in die Hoh': Und wenig fehlt, so beugten sich die Anie, Als kam' das Venerabile.

ganft.

Rur wenig Schritte noch binauf zu jenem Stein, Sier wollen wir von unfrer Banbrung raften. hier fas ich oft gebankenvoll allein Und qualte mich mit Beten und mit Kaften. An Soffnung reich, im Glanben feft, Mit Ebranen, Seufzen, Sanderingen Dacht' ich bas Ende jener Beit Bom herrn bes himmels zu erzwingen. Der Menge Beifall tont mir nun wie Sobit. O konntest bu in meinem Innern lefen, Wie wenig Bater und Gobu Gold eines Rubmes werth gewesen! Mein Bater mar ein bunffer Ebrenmann. Der über die Natur und ihre beil'gen Kreise, In Redlichteit, jeboch auf feine Beife, Mit grillenbafter Dube fann. Der, in Gefellichaft von Abepten, Sich in die fcmarge Ruche fclos, Und, nach unenblichen Recepten, Das Bibrige zusammengof. Da ward ein rother Leu, ein fahner Freger, Im lauen Bab ber Lille vermabit Und beide dann mit offnem Klammenfener Mus einem Brautgemach in's anbere gequatt.

ien darauf mit bunten Farden unge Königln im Glas, war die Arzenep, die Patienten starben, niemand fragte: wer genas? aben wir mit höllischen Latwergen iesen Thälern, diesen Bergen, schlimmer als die Pest getobt. labe selbst den Gift an Tansende gegeben, weltten hin, ich muß erleben man die frechen Morder lobt.

### Bagner.

tonnt ihr euch darum betrüben!
nicht ein braver Mann genug,
Runst, die man ihm überfrug,
ffenhaft und pünctlich auszuüben?
n du, als Jüngling, deinen Vater ehrst,
sirst du gern von ihm empfangen;
n du, als Mann, die Wissenschaft vermehrst,
ann bein Sohn zu höh'rem Isel gelangen.

#### Fauft."

actlich, wer noch hoffen tann biefem Meer des Irrthums aufzutauchen! man nicht weiß das eben branchte man, was man weiß kann man nicht brauchen. laß uns diefer Stunde schones Gut. h folchen Trübsinn nicht verkummern! achte wie in Abendsonne-Gluth grünumgebnen Hatten schimmern.

Sie rudt und weicht, ber Tag ift überlebt, Dort eilt fie bin und forbert neues Leben. D daß fein Klugel mich vom Boben bebt, Ihr nach und immer nach zu ftreben! 3ch fah' im ewigen Abendftrahl Die stille Welt zu meinen Rugen, Entzündet alle Sohn, beruhigt jedes Thal, Den Gilberbach in goldne Strome fliegen. Nicht bemmte bann ben gottergleichen Lauf Der wilbe Berg mit allen feinen Schluchten; Soon thut bas Meer fic mit erwarmten Buchten Bor ben erstaunten Augen auf. Doch icheint die Gottin endlich wegzufinten: Mllein ber neue Trieb erwacht. 36 eile fort ihr ew'ges Licht zu trinken, Bor mir ben Tag, und hinter mir bie Racht, Den Simmel über mir und unter mir bie Bellen. Ein iconer Traum, indeffen fie entweicht. Ach! ju des Geiftes Flugeln wird fo leicht Rein forperlicher Flugel fich gefellen. Doch ift es jedem eingeboren, Daß fein Gefühl binauf und vorwarts bringt, Wenn über uns, im blauen Raum verloren, Ihr fcmetternbilieb bie Lerche fingt: Wenn über ichroffen Richtenhoben Der Adler ausgebreitet schwebt, Und über Klachen, über Geen, Der Kranich nach ber Beimath ftrebt. Bagner.

Ich hatte felbst oft grillenhafte Stunden, Doch folden Erieb hab' ich noch nie empfunden. tan sieht sich leicht an Wald und Felbern satt, es Bogels Fittig werd' ich nie beneiden. Ne anders tragen uns die Geistesfreuden, won Buch zu Buch, von Blatt zu Blatt! na werden Winternächte hold und schön, in selig Leben wärmet alle Glieder, nd ach! entrollst du gar ein würdig Pergamen, is steigt der ganze Himmel zu dir nieder.

#### Fauft.

w bift bir nur bes einen Triebs bewußt: lerne nie ben andern fennen! wer Seelen wohnen, ach! in meiner Bruft, tie eine will fich von der andern trennen: He eine balt, in derber Liebesluft, -Nich an die Welt mit flammernden Organen; te andre bebt gewaltsam fich vom Duft t den Gefilden bober Ahnen. gibt es Beifter in ber Luft, de awischen Erd' und Simmel berrichend weben, is steiget nieber aus dem golbnen Duft nd führt mich weg, ju neuem buntem Leben! a, ware nur ein Baubermantel mein! nd trug' er mich in fremde Lander, fir fout' er um die toftlichften Gemanber, icht feil um einen Konigsmantel fenn.

Bagner.

erufe nicht die wohlbekannte Schaar, ie ftromend fich im Dunftkreis überbreitet, em Menschen taufenbfaltige Gefahr, on allen Enben ber, bereitet.

Von Norben bringt ber scharfe Geisterzahn Auf bich herbei, mit pfeilgespitten Bungen; Bon Morgen giebn, vertrodnend, fie beran, Und nabren fich von beinen Lungen; Benn fie ber Mittag aus der Bufte fchict, Die Gluth auf Gluth um beinen Scheitel haufen, So bringt der Beft ben Schwarm, ber erft erquict, Um bich und Reld und Ane ju erfaufen. Sie horen gern, jum Schaben froh gewandt, Behorchen gern, weil fie uns gern betriegen, Sie ftellen wie vom Simmel fich gefandt, Und lispeln englisch, wenn fie lugen. Doch geben wir! Ergrant ift icon die Belt, Die Luft gefühlt, der Rebel fallt! Am Abend ichatt man erft bas Saus. -Bas stehst du so und blickt erstaunt hinaus? Bas tann bich in ber Dammrung fo ergreifen?

Fauft.

Siehst du den schwarzen Hund durch Saat und Stoppel strei

Bagner.

3ch fab ihn lange icon, nicht wichtig ichien er mir.

Fauft.

Betracht' ihn recht! Für was haltst du das Thier?

Wagner.

Für einen Pubel, ber auf feine Beife Sich auf ber Spur bes herren plagt.

Fauft.

Bemertft du, wie in weitem Schnedentreife Er um uns her und immer naber jagt? Und irr' ich nicht, so zieht ein Fenerstrubel Auf seinen Pfaben hinterdrein.

Bagner.

36 febe nichts als einen fcwarzen Pudel; Es mag bei euch wohl Augentaufchung fenn.

Fauft.

Mir scheint es, daß er magisch leise Schlingen Bu kunft'gem Band um unfre Fuße zieht.

Bagner.

Ich feb' ihn ungewiß und furchtsam uns umspringen, Weil er, statt feines herrn, zwey Unbefannte fieht.

Fauft.

Der Rreis wird eng, icon ift er nah!

Bagner,

Du fiehst!, ein Sund, und tein Gespenst ist ba. Er knurrt und zweiselt, legt sich auf den Bauch. Er wedelt. Alles hunde Brauch.

Fauft.

Befelle bich ju uns! Komm bier!

Wagner.

Es ist ein pubelnärrisch Thier. Du stehest still, er wartet auf; Du spricht ihn an, er strebt an dir hinauf; Berliere was, er wird es bringen, Nach deinem Stock in's Wasser springen.

Fauft.

On haft wohl Recht; ich finde nicht die Spur Bon einem Geist, und alles ist Dreffur.

Bagner.

Dem hunbe, wenn er gut gezogen, Wird selbst ein weiser Mann gewogen. Ja beine Gunft verbient er ganz und gar, Er ber Studenten trefflicher Scolar.

Sie geben in bas Stabt : Thor.

Stubirgimmer.

Rauft mit bem Pubel bereintretenb

Berlassen hab' ich Felb und Auen, Die eine tiefe Nacht bebeckt, Mit ahnungsvollem heil'gem Granen In uns die best re Seele weckt. Entschlasen sind nun wilde Ariebe, Mit jedem ungestumen Ehnn; Es reget sich die Menschenliebe, Die Liebe Gottes regt sich nun.

p ruhig Pubel! renne nicht hin und wieder! ber Schwelle was schnoberst du hier? e bich hinter den Ofen nieder, in bestes Kissen geb' ich dir. e du draußen auf dem bergigen Wege rch Rennen und Springen ergeht uns hast, nimm nun auch von mir die Pstege, s ein willsommner stiller Gast.

Ach wenn in unfrer engen Zelle Die Lampe freundlich wieder brennt, Dann wird's in unferm Bufen helle, Im herzen, das sich felber kennt. Bernunft fangt wieder an ju fprechen, Und hoffnung wieder an ju blubn; Man febnt sich nach bes Lebens Bachen, Ach! nach des Lebens Quelle hin.

Anurre nicht Pubel! In den heiligen Ednen, Die jest meine ganze Seet' umfassen, Will der thierische Laut nicht pessen. Wir sind gewohnt, daß die Menschen verhöhnen Was sie nicht verstehn, Daß sie vor dem Guten und Schönen, Das ihnen oft beschwerlich ist, murren; Will es der Hund, wie sie, beknurren?

Aber ach! schon suhl' ich, bei dem besten Wissen, Befriedigung nicht mehr aus dem Busen quissen. Aber warum muß der Strom so bald versiegen, Und wir wieder im Durste liegen? Davon hab' ich so viel Erfahrung. Doch dieser Mangel läßt sich erseßen, Wir lernen das Ueberirdische schäßen, Wir sehnen uns nach Offenbarung, Die nirgends würd'ger und schöner brennt, Als in dem neuen Testament.
Mich drängt's den Grundtert aufzuschlagen, Mit redlichem Gesühl einmal Das heilige Original
In mein geliebtes Deutsch zu übertragen.
Er schägt ein Botum auf und schick sich an.

Gefdrieben fteht: "im Anfang mar bas Bort!" hier fod' ich schon! Wer hilft mir weiter fort? Ich kann das Wort so hoch unmöglich schähen,
Ich muß es anders übersehen,
Benn ich vom Geiste recht erleuchtet bin.
Geschrieben steht: im Ansang war der Sinn.
Bedenke wohl die erste Zeile,
Daß deine Feder sich nicht übereile!
Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft?
Es sollte stehn: im Ansang war die Kraft!
Doch, auch indem ich dieses niederschreibe,
Echon warnt mich was, duß ich dabet nicht bleibe.
Mir hilft der Geist! Auf einmal seh' ich Rath
Ind schreibe getrost: im Ansang war die That!

Coll ich mit dir das Zimmer theilen, **Budel**, so las das Heulen, So lag das Bellen! Sold einen ftorenben Gefellen Dag ich nicht in der Rabe leiben. Einer von uns beiben Ding bie Belle meiben. Ungern beb' ich bas Gaftrecht auf, Die Thur' ift offen, haft freien Lauf. Mber mas muß ich feben! Rann bas naturlich gefchehen? Ift es Schatten? ift's Wirklichkeit? Bie wird mein Ondel lang und breit! Er bebt fich mit Gewalt, Das ift nicht eines Sundes Gestalt! Beld ein Gespenft bracht' ich in's Saus! Schon fieht er wie ein Milpferd aus.

Mit feurigen Augen, schrecklichem Gebis. O.! du bist mir gewiß! Für solche halbe Höllenbrut Ist Salomonis Schlüssel gut.

Geifter auf bem Gange.

Drinnen gefangen ist einer! Bleibet haußen, folg' ihm keiner! Wie im Eisen der Fuchs Bagt ein alter Höllenluchs. Aber gebt Acht! Schwebet hin, schwebet wieder, Auf und nieder, Und er hat sich losgemacht. Könnt ihr ihm nichen, Laßt ihn nicht sien! Denn er that uns allen Schon viel zu Gefallen,

Fauft.

Erft zu begegnen bem Thiere, Brauch' ich ben Spruch ber Biere:

> Salamander soll gluben, Undene sich winden, Silphe verschwinden, Kobold sich muben.

Wer sie nicht kennte Die Elemente, Ihre Kraft Und Eigenschaft, Ware kein Meister Ueber die Geister. Berschwind' in Flammen

Salamander!

Rauschend fließe zusammen
Undene!
Lencht' in Meteoren = Schone
Silphe!
Bring' hänsliche Hulse
Incubus! incubus!
Tritt hervor und mache den Schluß.

nes der Viere At in dem Thiere. Liegt ganz ruhig und grinst mich an; hab ihm noch nicht weh gethan. follst mich hören irter beschwören.

> Bift du Geselle Ein Flüchtling ber Hölle? So sieh dieß Zeichen! Dem sie sich bengen Die schwarzen Schaaren.

bon schwillt es auf mit borftigen haaren.

Berworfnes Wesen!
Kannst du ihn lesen?
Den nie entsprossnen,
Unausgesprochnen,
Durch alle Himmel gegossnen,
Kreventlich durchstochnen?

inter ben Ofen gebannt chwillt es wie ein Elephant, Goene's Werte, XII. 28b. Den ganzen Raum füllt es an, Es will zum Nebel zerfließen. Steige nicht zur Decke hinan! Lege dich zu des Meisters Füßen! Du siehst daß ich nicht vergebens drohe. Ich versenge dich mit heiliger Lohe! Erwarte nicht Das dreymal glühende Licht! Erwarte nicht Die stärtste von meinen Künsten!

Mephift opheles tritt, indem der Rebel fallt, getleidet wie ein fahrender Scholafticus, dem Dfen hervor

Bogu der Larm? was fteht bem herrn gu Dienften?

Fauft.

Das also war bes Pubels Kern! .Ein fahrender Scolaft? Der Casus macht mich lachen.

Mephiftopheles.

Ich falutire den gelehrten herrn! Ihr habt mich weiblich fawisen machen.

Fauft.

Wie nennst du dich?

Mephistophetes.

Die Frage scheint mir flein

Für einen ber bas Bort fo fehr verachtet, Der, weit entfernt von allem Schein, Rur in ber Befen Tiefe trachtet.

Kauft.

Bei euch, ihr herrn, tann man bas Befen Gewöhnlich aus bem Namen lefen,

Bo es fic allzubentiich weif't, Benn man ench Fliegengott, Verberber, Lugner heißt. Run gut, wer bift du benn?

Mephistopheles.

Ein Theil von jener Kraft, Die fiets bas Bose will und ftets bas Gute schafft.

Rauft.

Bas ift mit biefem Rathfelwort gemeint?

Mephistopheles.

Ich bin ber Geist der stets verneint!
Und das mit Recht; denn alles was entsieht
If werth daß es zu Grunde geht;
Drum besser war's daß nichts entstände.
So ist denn alles was ihr Sande,
Berüdrung, durz das Bose nennt,
Mein eigentliches Element.

Fauft.

Du nenuft bich einen Theil, und stehst boch gang vor mir?

Mephistopheles.

Bescheibne Wahrheit sprech' ich dir.
Benn sich der Mensch, die kleine Narrenwelt,
Sewähnlich für ein Ganzes hält;
Ich bin ein Theil des Theils, der ansangs alles war,
Ein Theil der Finsterniß, die sich das Licht gebar,
Das stolze Licht, das nun der Mutter Nacht
Den alten Nang, den Naum ihr streitig macht,
Und doch gelingt's ihm nicht, da es, so viel es strebt,
Berhastet an den Körpern klebt.
Bon Körpern strömt's, die Körper macht es schön,

Ein Korper hemmt's auf seinem Gange, So, hoff ich, bauert es nicht lange Und mit den Korpern wird's zu Grunde gehn.

Kaust.

Nun kenn' ich beine murd'gen Pflichten! Du kannst im Großen nichts vernichten Und fängst es nun im Aleinen an.

Mephistopheles. Und freilich ift nicht viel bamit gethan. Bas fich bem Richts entgegenftellt, Das Etwas, diese plumpe Welt, So viel als ich icon unternommen, Ich mußte nicht ihr beizufommen, . Mit Wellen, Sturmen, Schutteln, Brand, Geruhig bleibt-am Ende Meer und Land! Und dem verdammten Beng, der Thier = und Menichenbrut Dem ist nun gar nichts anzuhaben. 🤛 Wie viele hab' ich schon begraben! Und immer circulirt ein neues, frifches Blut. So geht es fort, man mochte rafend werden! -Der Luft, dem Waffer, wie der Erden Entwinden taufend Reime fic, Im Trodnen, Feuchten, Barmen, Ralten! . Satt' ich mir nicht die Klamme vorbehalten, Ich hatte nichts Apart's fur mich.

Faust.

So sehest du der ewig regen, Der heilsam schaffenden Gewalt Die kalte Teufelsfaust entgegen, Die sich vergebens tucksch ballt! Bas anders suche zu beginnen Des Chaos wunderlicher Sohn!

Mephistopheles.

Bir wollen wirflich uns besinnen,

Die nachsteumale mehr bavon!

Durft' ich wohl biegmal mich entfernen?

Kauft.

3ch sehe nicht warum du fragst.

3ch habe jest bich tennen lernen,

Besuche nun mich wie du magst.

Dier ift bas Fenster, hier die Thure,

Ein Rauchfang ist dir auch gewiß.

Mephistopheles.

Sefteh' ich's nur! Dag ich hinausspagiere

Berbietet mir ein fleines Sinderniß,

Der Drudenfuß auf eurer Schwelle -

Das Pentagtamma macht bir Pein?

En fage mir, bu Sohu ber Solle,

Benn das dich bannt, wie tamft bu benn herein?

Bie ward ein folder Geist betrogen? 'Mephistopheles.

the sale of the sale and access

Beschaut es recht! es ist nicht gut gezogen;

Der eine Wintel, ber nach außen zu, Ift, wie du fiehst, ein wenig offen.

Rauft.

Das hat der Bufall gut getroffen!

Und mein Gefangner warft benn bu?

Das ift von ungefähr gelungen!

Mephistopheles.

Der Pubel mertte nichts als er hereingesprungen,

Die Sache fieht jeht anders aus; Der Tenfel tann nicht aus dem Sans.

gauft.

Doch warum gehft bu nicht durch's Fenfier? Dephiftopheles.

's ist ein Geset ber Tenfel und Gespenster: Bo fie hereingeschlupft, da muffen sie hinaus. Das erste steht uns frei, bei'm zwepten find wir Anechte.

Fauft.

Die Holle selbst hat ihre Nechte? Das find' ich gut, da ließe sich ein Pact,-Und sicher wohl, mit euch ihr Herren schließen? Mephistopheles.

Was man verspricht, das sollst du rein genießen, Dir wird davon nichts abgezwackt.
Doch das ist nicht so kurz zu fassen,
Und wir besprechen das zunächst;
Doch jeho bitt' ich, hoch und höchst,
Für biesesmal mich zu entlassen.

Fauft

So bleibe boch noch einen Augenblick, Um mir erft gute Dabr ju fagen.

Mephistopheles.

Jest laß mich los! ich tomme balb gurud; Dann magft bu nach Belieben fragen.

Fauft.

Ich habe bir nicht nachgestellt, Bist du doch selbst in's Garn gegangen. Den Teufel halte wer ihn halt! Er wird ihn nicht sobald jum zweytonmale fangen. Mephiftopheles. it's beliebt, so bin ich auch bereit Gesellschaft bier zu bleiben; t Bedingnis, dir die Zeit, weine Lunfte, wurdig zu vertreiben.

Fauft. es gern, das steht dir frei; i die Kunst gefällig sep!

Mephistopheles.
t, mein Freund, für deine Sinnen,
r Stunde mehr gewinnen,
es Jahres Einerlei.
: die zarten Geister singen,
nen Bilder die sie bringen,
dt ein leeres Zauberspiel.
in Gernch wird sich ergeben,
irst du deinen Ganmen leben,
m entzückt sich dein Gefühl.
ig braucht es nicht voran,
nen sind wir, fanget an!
Geister.

Schwindet, ihr bunteln Mölbungen droben!
Reizender schaue
Freundlich der blaue
Aether herein!
Wären die bunteln
Wolfen zerronnen!
Sternelein funteln,
Milbere Sonnen
Scheinen barein.

Simmlifder Cobne Beiftige Schone, Schwantenbe Bengung Schwebet vorüber. Sehnende Reigung Folget hinüber; Und ber Gewänder Klatternbe Banber Deden bie Lander, Deden bie Laube, Bo fich fur's Leben, Tief in Gedanten, Liebende geben. Laubé bei Laube! Sproffende Ranten! Lastende Traube Sturgt in's Behalter Drangenber Relter, Sturgen in Bachen Schaumenbe Beine, Riefeln burd reine, Eble Gefteine, Laffen bie Soben Sinter fich liegen, Breiten ju Geen Sich um's Genügen Grunenber Sügel. Und bas Geflügel Schlarfet fich Bonne, Flieget ber Sonne, Flieget ben bellen

Infeln entgegen, Die fich auf Wellen Gauflend bewegen; ' Wo wir in Choren Jauchgende boren, Ueber ben Auen Tanzenbe ichauen, Die fich im Freien Alle gerftreuen. Einige glimmen Ueber die Boben, Andere schwimmen Ueber bie Geen, Andere fdmeben; Alle jum Leben, Mlle gur Ferne Liebender Sterne Seliger Sulb.

## Mephistopheles.

Er schläft! So recht, ihr luft'gen zarten Jungen!
Thr habt ihn treulich eingesungen!
Für dieß Concert bin ich in eurer Schuld.
On bist noch nicht der Mann den Teusel sest zu halten!
Umgauselt ihn mit süßen Traumgestalten,
Berseuft ihn in ein Meer des Wahns;
Doch dieser Schwelle Zauber zu zerspalten
Bedarf ich eines Rattenzahns.
Richt lange brauch' ich zu beschwören,
Schon raschelt eine hier und wird sogleich mich hören.

Der Herr ber Ratten und ber Manse, Der Fliegen, Frosche, Wanzen, Läuse, Besiehlt dir dich hervor zu wagen Und diese Schwelle zu benagen, So wie er sie mit Del betupft — Da tommst du schon hervorgehupst! Rur frisch an's Wert! Die Spike, die mich baunte, Sie sitz ganz vornen an der Kante. Noch einen Bis, so ist's geschehn. — Run, Fauste, träume fort, bis wir uns wiedersehn.

gauft erwachenb.

Bin ich benn abermals betrogen ? Berschwindet so der gelsterreiche Drang, Daß mir ein Traum den Teufel vorgelogen, Und haß ein Pudel mir entsprang? Stubirgimmer

Faust. Mephistopheles.

Kaust.

Ropft? Herein! Ber will mich wieber plagen? Rephistopheles.

) bin's.

Fauft.

Herein!

Mephiftopheles.

Du mußt es brepmal fagen Fauft.

erein benn!

Mephistopheles.

So gefällst bu mir.

dir werben, hoff ich, uns vertragen! enn dir die Grillen zu verjagen in ich, als edler Innfer, hier, n rothem goldverbrämtem Kleibe, as Mäntelchen von starrer Seibe, ie Hahnenfeder auf dem Hut, fit einem langen spihen Degen, nd rathe nun dir, kurz und gut, bergleichen gleichsalls anzulegen;

Damit du, losgebunden, frei, Erfahrest was das Leben sep.

Fauft.

In jedem Rleide werd' ich wohl die Pein Des engen Erbelebens fühlen. 3ch bin ju alt, um nur ju fpielen, Bu jung, um ohne Wunfch ju feyn. Bas tann bie Welt mir wohl gemahren? Entbehren follft du! follft entbehren! Das ift ber ewige Befang, Der jebem an die Ohren flingt, Den, unfer ganges Leben lang, Und beifer jebe Stunde fingt. Rur mit Entfegen mad' ich Morgens auf, Ich mochte bittre Thranen weinen, Den Lag zu febn, ber mir in seinem Lauf Richt Ginen Bunfc erfullen wird, nicht Ginen, Der felbst die Ahnung jeder Luft Mit eigenfinnigem Krittel mindert, Die Schöpfung meiner regen Bruft Mit taufend Lebensfragen bindert. Much muß ich, wenn die Nacht fich nieberfenet, Mich angstlich auf bas Lager strecken; Auch da wird feine Raft gefchentt, Mich werden wilde Traume schrecken. Der Gott, ber mir im Bufen wohnt, Rann tief mein Innerftes erregen; Der über allen meinen Rraften thront, Er fann nach außen nichts bewegen; Und fo ift mir das Dafenn eine Laft, Det Tod ermunicht, bas Leben mir verhaßt.

#### Mephistopheles.

Und doch ift nie der Tod ein gang willfommner Gaft.

Rauft.

D selig ber, dem er im Siegesglanze Die blut'gen Lorbeer'n um die Schläse windet, Den er, nach rasch durchtas'tem Lanze, In eines Mädchens Armen sindet. D war' ich vor des hohen Gesstes Kraft Entzückt, entseelt dahin gesunken!

Mephistopheles. Und doch hat jemand einen braunen Saft, In jener Nacht, nicht ausgetrunten.

Fauft.

Das Spioniren, scheint's, ift beine Luft.

Mephistopheles.

Allwissend bin ich nicht; doch viel ist mir bewußt.

Fauft.

Benn aus dem schrecklichen Gewühle Ein süß bekannter Ton mich zog, Den Rest von kindlichem Gefühle Mit Anklang froher Zeit betrog; So sluch' ich allem was die Seele Mit Lock und Gaukelwerk umspannt, Und sie in diese Trauerhöhle Mit Blend und Schmeichelkräften baunt! Verslucht voraus die hohe Meinung, Womit der Seist sich selbst umfängt! Verslucht das Blenden der Erscheinung, Die sich an unsre Sinne drängt!

Berflucht was uns in Eraumen heuchelt, Des Auhms, ber Kamensbaner Trug! Berflucht was als Besit uns schmeichelt, Als Weib und Kind, als Kucht und Pflug! Berflucht sep Mammon, wenn mit Schähen Er uns zu tühnen Thaten regt, Wenn er zu müßigem Ergehen Die Polster uns zurechte legt! Fluch sep dem Balsamsaft der Trauben! Fluch sep ber Hofften Liebeshuld! Fluch sep ber Hofftung! Fluch dem Glauben, Und Fluch vor allen der Geduld!

#### Getfter = Chor unfichtbar.

Weh! weh! Du haft fie zerftort, Die icone Belt, Mit machtiger Fauft; Sie fturgt, fie gerfallt! Ein Salbgott hat fie zerschlagen! Wir tragen Die Trummern in's Richts binuber, Und klagen Ueber die verlorne Schone. Mächtiger Der Erbenfolme, Practiger | Bane fie wieder. In beinem Bufen baue fie auf! Reuen Lebenslauf

Beginne, Mit hellem Sinne, Und neue Lieder Tonen darauf!

Mephistopheles.
Dieß sind die kleinen
Bon den Meinen.
Höre, wie zu Lust und Thaten
Altklug sie rathen!
In die Belt weit,
Ans der Einsamkeit,
Bo Sinnen und Saste stocken,
Wollen sie dich tocken.

auf mit beinem Gram zu spielen, wie ein Seier, dir am Leben frist; schlechteste Sesellschaft läßt dich fühlen, du ein Mensch mit Menschen bist. so ist's nicht gemeint unter das Pack zu stoßen, din keiner von den Großen; willst du, mit mir vereint, e Schritte durch's Leben nehmen, vill ich mich gern bequemen zu sepu, auf der Stelle. in dein Seselle mach' ich dir's recht, ich dein Diener, din dein Anecht!

Fauft. was foll ich bagegen bir erfüllen?

Mephistopheles.

Dagu haft du noch eine lange Krift.

Fauft.

Nein, nein! der Teufel ist ein Egoist Und thut nicht leicht um Gottes Willen Bas einem andern nublich ist. Sprich die Bedingung deutlich aus; Ein solcher Diener bringt Gefahr in's Haus.

Mephistopheles.

Ich will mich bier zu beinem Dienst verbinden, Auf beinen Bint nicht raften und nicht rubu; Benn wir uns druben wieder finden, So sollst bu mir das Gleiche thun.

Fauft.

Das Drüben kann mich weuig kummern; Schlägst du erst diese Welt zu Trümmern, Die andre mag darnach entstehn.
Aus dieser Erde quillen meine Freuden, Und diese Sonne scheinet meinen Leiden; Kann ich mich erst von ihnen schelden, Dann mag was will und kann geschehn. Davon will ich nichts weiter hören, Ob man auch kunftig haßt und liebt, Und ob es auch in jenen Sphären Ein Oben oder Unten gibt.

Mephistopheles. In diesem Sinne kannst du's wagen. Berbinde dich; du sollst, in diesen Tagen, Mit Freuden meine Kunste sehn, Ich gebe dir was noch kein Mensch gesehn. Faust.

Bas willst du armer Teusel geben?

Bard eines Menschen Geist, in seinem hohen Streben,

Bon Deinesgleichen je gesaßt?

Doch hast du Speise die nicht sättigt, hast

Du rothes Gold, das ohne Rast,

Quecksilber gleich, dir in der Hand zerrinut,

Ein Spiel, bei dem man nie gewinnt,

Ein Mädchen, das an meiner Brust

Mit Aengeln schon dem Nachbar sich verbindet,

Der Ehre schone Götterlust,

Die, wie ein Meteor, verschwindet.

Zeig mir die Frucht die fault, eh' man sie bricht,

Und Bäume die sich täglich neu begrünen!

Ein folder Auftrag schreckt mich nicht, Mit solchen Schähen kann ich bienen. Doch, guter Freund, die Zeit kommt auch heran Wo wir was Gut's in Ruhe schmausen mögen. Kaust.

Werd' ich bernhigt je mich auf ein Faulbett legen, So sep es gleich um mich gethan!
Rannst du mich schmeichelnd je belügen
Daß ich mir selbst gefallen mag,
Rannst du mich mit Genuß betriegen;
Das sep für mich der lette Tag!
Die Wette biet' ich!

Mephistopheles. Ton!

Fauft.

Und Solag auf Solag!

Geethe's Wette, XII. 186.

Berd' ich jum Augenblide fagen:
Berweile boch! du bist so schon!
Dann magst du mich in Fesseln schlagen,
Dann will ich gern ju Grunde gehn!
Dann mag die Todtenglode schallen,
Dann bist du beines Dienstes frei,
Die Uhr mag stehn, der Zeiger fallen,
Es sep die Zeit für mich vorbei!
Men bist op beles.

Bedenk' es wohl, wir werden's nicht vergeffen.

Faust.

Dazu hast du ein volles Recht, Ich habe mich nicht freventlich vermeffen. Wie ich beharre bin ich Knecht, Ob dein, was frag' ich, ober weffen.

Mephistopheles.

Ich werde heute gleich, bei'm Doctorschmans, Als Diener, meine Pflicht erfullen. Nur eins! — Um Lebens ober Sterbens willen, Bitt' ich mir ein Paar Zeilen aus.

Fauft.

Auch was geschriebnes forberst du Pedant?
Hast du noch keinen Mann, nicht Mannes = Wort gekannt?
Ist's nicht genug, daß mein gesprochnes Wort
Auf ewig soll mit meinen Tagen schalten?
Ras't nicht die Welt in allen Strömen fort,
Und mich soll ein Versprechen halten?
Doch dieser Wahn ist uns in's Herz gelegt,
Wer mag sich gern davon befreien?
Begluctt wer Treue rein im Busen trägt,
Rein Opfer wird ihn je gerenen!

Maein ein Pergament, beschrieben' und beprägt, Ist ein Gespenst vor dem sich alle schenen. Das Wort erstirbt schon in der Feder, Die Herrschaft führen Wachs und Leber. Was willst du bbser Geist von mir? Erz, Marmor, Pergament, Papier? Soll ich mit Griffel, Meißel, Feder schreiben? Ich gebe jede Wahl dir frei.

Mephistopheles.

Bie magft bu beine Rebnerep Rur gleich so hitig übertreiben? Ift doch ein jedes Blattchen gut. Du unterzeichnest dich mit einem Eropschen Blut.

Rauft.

Benn dieß dir vollig Singe thut, So mag es bei der Frane bleiben. Mephistopheles.

Blut ift ein gang besondrer Saft.

Rauft.

Rur teine Furcht, daß ich dieß Bundniß breche! Das Streben meiner ganzen Kraft
Ift g'rade das was ich verspreche.
Ich habe mich zu hoch gebläht;
In deinen Rang gehör' ich nur.
Der große Geist hat mich verschmäht,
Wor mir verschließt sich die Natur.
Des Dentens Faden ist zerrissen,
Mir efelt lange vor allem Wissen.
Laß in den Tiesen, der Sinnlickeit
Uns glübende Leidenschaften stillen!
In undurchdrungnen Zauberhüllen

Sen jedes Wunder gleich bereit!
Stürzen wir uns in das Rauschen der Zeit,
In's Rollen der Begebenheit!
Da mag denn Schmerz und Genuß,
Gelingen und Verdruß,
Mit einander wechseln wie es kann;
Nur rastlos bethätigt sich der Mann.
Mephistopheles.

Euch ist tein Mag und Biel gesett. Beliebt's euch überall zu naschen, Im Flieben etwas zu erhaschen, Bekomm euch wohl was euch ergett. Nur greift mir zu und seuch nicht blobe!

Fauft.

Du hörest ja, von Freud' ist nicht die Nede.

Dem Tanmel weih' ich mich, dem schmerzlichsten Genus,

Berliebtem Haß, erquidendem Berdruß.

Mein Busen, der vom Wissensdrang geheilt ist,

Soll keinen Schmerzen kunftig sich verschließen,

Und was der ganzen Menscheit zugethellt ist,

Will ich in meinem innern Selbst genießen,

Mit meinem Seist das Höchst' und Liesste greisen,

Ihr Wohl und Weh auf meinen Busen häusen,

Und so mein eigen Selbst zu ihrem Selbst erweitern,

Und, wie sie selbst, am End' auch ich zerscheitern.

Mephistopheles.

D glaube mir, der manche taufend Jahre An biefer harten Speife taut, Daß von ber Wiege bis zur Bahre Kein Mensch ben alten Sauerteig verdaut! Blaub' unser einem, bieses Gauge t nur für einen Gott gemacht! findet fich in einem em'gen Glanze, 8 hat er in die Finsterniß gebracht, b euch taugt einzig Tog und Nacht.

Rauft.

ein ich will!

Mephistopheles.

Das lagt fic boren! ch nut vor Ginem ift mir bang'; 2 Beit ift turz, die Runft ift lang. bacht', ihr ließet ench belehren. ociirt euch mit einem Doeten, it den herrn in Gebanten foweifen, b alle eblen Qualitaten f euren Chren = Scheitel baufen, 8 Ldwen Muth, s Sirides Schnelligfeit, 8 Italianers feurig Blut, 6 Nordens Dau'rbarfeit. t ibn euch das Bebeimniß finden, smuth und Arglift ju verbinden, ) euch, mit warmen Jugenbtrieben, h einem Plane, ju verlieben. chte felbft fold einen Berren tennen, rd' ibn herrn Mifrofosmus nennen.

Fauft.

s bin ich benn, wenn es nicht möglich ist Menschheit Krone zu erringen, h ber sich alle Sinne bringen? Mephiftophetes.

Mephifespheles.

Du bist am Ende — wes du bist. Set, dir Perraden auf von Millionen Loden, Set, deinen Fuß auf ellenhobe Soden, Du bleibst doch immer was du bist. Kaust.

Ich fuhl's, vergebens hab' ich alle Schabe Des Menschengeist's auf mich herbeigerafft, Und wenn ich mich am Ende niedersehe, Quillt innerlich doch teine neue Kraft; Ich bin nicht um ein haar breit haher, Bin dem Unenblichen nicht naher.

Mein guter Berr, ibr feht bie Sachen, Bie man bie Sachen eben fieht; . Bir muffen bas gescheibter machen, Ch' und bes Lebens Freude flieht. Bas Senter! freilich Sand' und Ruge Und Ropf und 5 ma bie find bein; Doch alles, mas ich frifch genieße, Ift bas brum weniger mein? Wenn ich feche Bengste gablen tann, Sind ihre Rrafte nicht die meine? Ich renne ju und bin ein rechter Mann, Als batt' ich vier und zwanzig Beine. Drum frifch! Lag alles Ginnen fepn, Und g'rad' mit in die Belt binein! Ich fag' es bir: ein Rerl, ber speculirt, Ist wie ein Thier, auf durrer Beibe Bon einem bofen Geift im Rreis berum geführt. Und ringe umber liegt fcone grune Beibe.

Fauft.

fangen wir das an?

Mephistopheles.

Bir geben eben fort.

ist das für ein Marterort?
heißt das für ein Leben führen,
und die Jungens ennupiren?
du das dem Herrn Nachbar Banst!
willst du dich das Stroh zu dreschen plagen?
Beste, was du wissen kannst,
st du den Buben doch nicht sagen.
h hör ich einen auf dem Gange!

Faust.

ift's nicht möglich ihn zu fehn.

Mephiftopheles.

arme Anabe wartet lange, barf nicht ungetroftet gehn. m, gib mir beinen Rod und Dane; Maste muß mir toftlich ftehn.

Er fleibet fich unt.

brauche nur ein Biertelstundchen Zeit; effen mache dich zur schonen Fahrt bereit!

Fauft ab.

Mephistopheles
in Faust's langem Riebe.
achte nur Vernunft und Wissenschaft,
Menschen allerhöchste Kraft,
nur in Blend = und Zauberwerten
von dem Lügengeist bestärten,

So hab' ich bich schon unbedingt —
Ihm hat das Schickal einen Geist gegeben,
Der ungebändigt immer vorwärts dringt,
Und dessen übereiltes Streben
Der Erde Freuden überspringt.
Den schlepp' ich durch das wilde Leben,
Durch stacke Unbedentenheit,
Er soll mir zappeln, starren, kleben,
Und seiner Unersättlichkeit
Soll Speis' und Trank vor gier'gen Lippen schweben;
Er wird Erquickung sich umsonst ersiehn,
Und hätt' er sich auch nicht dem Teusel übergeben,
Er müßte doch zu Grunde gehn!

Ein Schüler tritt auf.

Souler.

Ich bin allhier erft turze Zeit, Und tomme voll Ergebenheit, Einen Mann zu sprechen und zu tennen, Den alle mir mit Ehrfurcht nennen.

Mephistopheles.

Eure Hoffichteit erfreut mich fehr! Ihr feht einen Mann wie andre mehr. Habt ihr euch sonst schon umgethan?

Shuler.

Ich bitt' euch, nehmt euch meiner an!
Ich tomme mit allem guten Muth,
Leiblichem Gelb und frischem Blut;
Meine Mutter wollte mich kaum entfernen;
Möchte gern' was rechts hieraußen lernen.

Mephistopheles.

Da fept ihr eben recht am Ort.

Souler.

Aufrichtig, mochte schon wieder fort: In diefen Mauern, diefen Sallen, Bill es mir teineswegs gefallen. Es ift ein gar beschränkter Raum, Man fieht nichts Grunes, teinen Baum, Und in ben Galen, auf ben Banten, Bergeht mir Boren, Sehn und Denten.

Mephistopheles.

Das tommt nur auf Gewohnheit an. So nimmt ein Rind ber Mutter Bruft Nicht gleich im Anfang willig an, Doch balb ernahrt es-fich mit Luft. So wird's euch an ber Beisheit Bruften Mit jedem Tage mehr geluften.

Schuler.

Un ihrem Sals will ich mit Freuden hangen: Doch fagt mir nur, wie fann ich hingelangen? Merhistorbeles.

Erflart euch, eh' ihr weiter geht, Was wählt ihr für eine Kacultat? Souler.

Ich munichte recht gelehrt zu werden, Und mochte gern was auf der Erden und in bem Simmel ift erfaffen, Die Wiffenschaft und die Natur.

Mephistopheles.

. Da sepb ihr auf der rechten Svur: Doch mußt ihr euch nicht zerftreuen laffen.

#### Souler.

Ich bin dabei mit Seel' und Leib; Doch freilich wurde mir behagen Ein wenig Freiheit und Zeitvertreib An schönen Sommersepertagen.

## Mephistopheles.

Gebraucht der Beit, fie geht fo fcnell von binnen, Doch Ordnung lehrt euch Beit gewinnen. Mein theurer Freund, ich rath' euch brum Buerft Collegium Logicum. Da wird der Geift euch wohl dreffirt, In fpanische Stiefeln eingeschnurt, Dag er bedächtiger fo fort an Sinfoleiche die Gedantenbahn, Und nicht etwa, die Rreng' und Quer, Arrlichtelire bin und ber. Dann lebret man euch manchen Tag, Daß, was ihr fonft auf einen Schlag Getrieben, wie Effen und Trinten frei, Eins! 3men! Drev! dazu nothig fev. 3mar ift's mit ber Gebanten = Fabrit Wie mit einem Beber = Meifterftud, Bo Gin Eritt taufend Faben regt, Die Schifflein herüber binüber ichiegen, Die Faben ungesehen fliegen, Ein Schlag taufend Berbindungen foligt: Der Philosoph der tritt herein, Und beweis't euch, es mußt' fo fenn: Das Erst' mar' so, bas 3mente fo. Und drum bas Dritt' und Bierte fo;

venn bas Erst' und Zwept' nicht war'. Oritt' und Biert' war' nimmermehr. preisen die Schüler aller Orten, aber teine Weber geworden.
will was lebendig's erkennen und beschreiben, t erst den Geist heraus zu treiben, 1 hat er die Theile in seiner Hand, leider! nur das geistige Band.
eiresin naturae nennt's die Chemie, tet ihrer selbst und weiß nicht wie.

Souler.

ı euch nicht eben ganz verftehen.

Mephistopheled. wird nächstens schon besser gehen, n ihr lernt alles reduciren gehörig classificiren.

Souler.

wird von alle dem so dumm, ging' mir ein Muhlrad im Kopf herum.

Mephistopheles. her, vor allen andern Sachen it ihr euch an die Metaphysis machen! seht daß ihr tiefsinnig faßt, in des Menschen hirn nicht paßt; was drein geht und nicht drein geht, prächtig Wort zu Diensten steht. vorerst dieses halbe Jahr nt ja der besten Ordnung wahr. Stunden habt ihr jeden Tag; drinnen mit dem Glodenschlag!

Sabt euch vorher wohl praparitt, Paragraphos wohl einstudirt, Damit ihr nachher besser seht, Daß er nichts sagt, als was im Buche steht; Doch euch des Schreibens ja besteißt, Als dictirt' euch der Heilig' Geist!

Souler.

Das follt ihr mir nicht zweymul fagen! Ich bente mir wie viel es nutt; Denn, was man schwarz auf welß besitt, Kann man getroft nach Hause tragen.

Mephistopheles.

Doch wählt mir eine Facultat!

Shuler.

Bur Rechtsgelehrsamkelt kann ich mich nicht bequemen.

Mephistopheles.

Ich kann es euch so sehr nicht übel nehmen,
Ich weiß wie es um diese Lehre steht.
Es erben sich Geset, und Rechte
Wie eine ew'ge Krankheit fort;
Sie schleppen von Geschlecht sich zum Geschlechte,
Und rücken sacht von Ort zu Ort.
Vernunst wird Unstan, Wohlthat Plage;
Weh dir, daß du ein Enkel bist!
Vom Rechte, das mit uns geboren ist,
Von dem ist leider! nie die Frage.

Souler.

Mein Abschen wird durch euch vermehrt. D'gludlich der! ben ihr belehrt. Fast mocht' ich nun Theologie studiren.

## Mephistopheles.

wünschte nicht euch irre zu führen.

3as diese Wissenschaft betrifft,

5 ist so schwer den falschen Weg zu meiden,

8 liegt in ihr so viel verborgnes Gift,

and von der Arzenep ist's kaum zu unterscheiden.

Im besten ist's auch hier, wenn ihr nur Einen hort,

Ind auf des Meisters Worte schwort.

Im Ganzen — haltet euch an Worte!

Dann geht ihr durch die sichre Pforte

Bum Tempel der Gewisheit ein.

### Schuler.

Doch ein Begriff muß bei bem Worte fepn.

Mephistopheles.
Schon gut! Nur muß man sich nicht allzu ängstlich qualen; Denn eben wo Begriffe fehlen,
Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein.
Dit Worten läßt sich trefflich streiten,
Dit Worten ein System bereiten,

Un Worte laßt fich trefflich glauben, Bort laßt fich fein Jota rauben.

## Souler.

Berzeiht, ich halt' euch auf mit vielen Fragen, Allein ich muß euch noch bemühn.
Bollt ihr mir von der Medicin Richt auch ein fräftig Bortchen fagen?
Drev Jahr' ist eine kurze Zeit, Und, Gott! das Feld ist gar zu weit. Benn man einen Fingerzeig nur hat, Läßt sich's schon eher weiter fühlen.

### Mephistopheles su sic.

Ich bin des trodnen Tons nun fatt, Muß wieder recht den Teufel spielen.

Laut.

Der Geift ber Medicin ift leicht zu faffen; Ihr durchstudirt die groß' und fleine Welt Um es am Enbe gebn au laffen, Die's Gott gefällt. Bergebens daß ihr ringeum wiffenschaftlich schweift, Ein jeder lernt nur mas er lernen fann; Doch der den Augenblick ergreift, Das ift der rechte Mann. Ihr fepb noch ziemlich wohlgebaut, An Ruhnheit wird's euch auch nicht fehlen, Und wenn thr euch nur felbst vertraut, Bertrauen euch bie andern Seelen. Befonders lernt die Beiber führen: Es ist ihr ewig Web und Ach So taufendfach Aus Ginem Duncte au curiren. Und wenn ihr halbweg ehrbar thut, Dann babt ibr fie all' unter'm But. Ein Titel muß fie erft vertraulich machen, Daß eure Runft viel Runfte überfteigt; Bum Willfomm' tappt ihr bann nach allen Siebenfachen, Um die ein andrer viele Jahre ftreicht, Berfteht bas Pulslein wohl zu bruden, Und faffet fie, mit feurig ichlanen Bliden, Bobl um die ichlante Sufte frei. Bu feb'n, wie fest geschnurt fie fev.

Couler.

fieht schon beffer aus! Man fieht boch wo und wie?

Mephistopheles.

n, theurer Freund, ift alle Theorie, grun des Lebens goldner Baum.

Schüler.

fcwor' euch zu, mir ift's als wie ein Traum. ft' ich euch wohl ein andermal beschweren, enrer Beisheit auf den Grund zu horen?

Mephiftopheles ..

ich vermag, foll gern geschebn.

Sotler.

tann unmöglich wieder gebn, muß euch noch mein Stammbuch überreichen. n' enre Gunft mir diefes Zeichen!

Mephistopheles.

r wohl.

Er fcbreibt und gibt's

Souler liebt.

is sicut Deus, scientes bonum et malum.

Racht's enterbietig zu und empfiehlt fich.

Mephistopheles.

'nur dem alten Spruch und meiner Muhme ber Schlange, wird gewiß einmal bei beiner Gottahnlichkeit bange!

Fauft tritt auf.

Fauft.

in foll es nun gehn?

Mephistopheles.

Bohin es dir gefällt.

febn die fleine, bann die große Belt.

Mit welcher Freude, welchem Rugen, Wirft bu den Curfum burchschmarugen!

Fauft.

Allein bei meinem langen Bart Fehlt mir die leichte Lebensart. Es wird mir der Versuch nicht glüden; Ich wußte nie mich in die Welt zu schicken, Vor andern fühl' ich mich so klein; Ich werde stets verlegen seyn.

, Mephistopheles.

Mein guter Freund, das wird fich alles geben; Sobald du bir vertrauft, sobald weißt du zu leben.

Rauft.

Bie tommen wir denn aus dem Saus? Bo haft du Pferde, Knecht und Wagen? .

Mephistopheles.

Bir breiten nur den Mantel aus, Der foll uns durch die Lufte tragen. Du nimmst bei diesem kuhnen Schritt • Nur teinen großen Bundel mit. Ein Bischen Feuerluft, die ich bereiten werde, hebt uns behend von dieser Erde. Und sind wir leicht, so geht es schnell hinauf; Ich gratulire dir zum neuen Lebenslauf.

## Muerbachs Relfer in Reipzig.

## Bede luftiger Gefellen.

grofd.

Bill teiner trinten? teiner lachen? Ich will euch lehren Gesichter machen! Ihr seph ja heut wie nasses Strob, Und brennt sonst immer lichterlob.

Branber.

Das liegt an dir; du bringft ja nichts herbei, Richt eine Dummheit, teine Saueren.

Froid

gieft tom ein Glas Wein aber ben Sopf.

Da haft bu beibes!

Branber.

Doppelt Schwein!

grofd.

the wollt' es ja, man foll es fepn!

Siebel.

dur Thur hinaus wer fich entzwent! Rit offner Bruft fingt Runda, fauft und schreit! Luf! Holla! Ho!

Altmaper.

Beh mir, ich bin verloren!
Baumwolle her! der Kerl sprengt mir die Ohren.
Seitle's Benk. XII. 286.

Siebel.

Benn das Gewolbe wiederschallt, Kubit man erst recht des Basses Grundgewalt.

Froid.

So recht, hinaus mit dem der etwas übel nimmt! A! tara lara da!

Altmaper.

A! tara lara ba!

grofd.

Die Kehlen find gestimmt.

Das liebe, beil'ge Rom'iche Reich, Wie halt's nur noch gufammen?

Branber.

Gin garstig Lied! Pfuy! ein politisch Lied!
Ein leidig Lied! Dankt Gott mit jedem Morgen
Daß ihr nicht braucht für's Röm'sche Neich zu sorgen!

Ich halt' es wenigstens für reichlichen Gewinn,
Daß ich nicht Kalser oder Kanzler bin.
Doch muß auch uns ein Oberhaupt nicht fehlen;
Wir wollen einen Papst erwählen.
Ihr wist, welch eine Qualität
Den Ausschlag gibt, den Mann erhöht.

Frosch fingt.

Schwing' bich auf, Frau Rachtigall, Gruß' mir mein Liebchen zehentansenbmal.

Stebel.

Dem Liebchen teinen Gruß! Ich mill bavon nichts boren!

Frosch.

Dem Liebchen Gruf und Kuf! bu wirft mir's nicht vermehren!

Singt.

Riegel auf! in stiller Nacht. Riegel auf! der Liebste wacht. Riegel zu! des Morgens früh.

### Siebel.

t, singe, singe nur, und lob' und ruhme sie! h will zu meiner Zeit schon lachen. ie hat mich angesührt, dir wird sie's auch so machen. im Liebsten sen ein Kobold ihr beschert! er mag mit ihr auf einem Kreuzweg schäfern; n alter Bock, wenn er vom Blockberg sehrt, tag im Galopp noch gute Nacht ihr medern! in braver Kerl von echtem Fleisch und Blut t für die Dirne viel zu gut. h will von keinem Gruße wissen, s ihr die Kenster eingeschmissen!

Brander auf den Tifch schlagend.
ast auf! past auf! Gehorchet mir!
yr Herrn gesteht, ich weiß zu leben;
erliebte Leute sigen hier,
id diesen muß, nach Standsgebuhr,
ir guten Nacht ich was zum Besten geben.
ebt Acht! Ein Lied vom neusten Schnitt!
id singt den Rundreim kräftig mit!

Er fingt.

Es war eine Natt' im Rellernest, Lebte nur von Fett und Butter, Hatte sich ein Ranzlein angemäst't, Als wie der Doctor Luther. Die Rochin hatt' ihr Gift gestellt; Da ward's so eng' ihr in der Welt, Als hatte sie Lieb' im Leibe.

Chorus jauchzend. Als hatte sie Lieb' im Leibe.

Branber.

Sie fuhr herum, sie fuhr heraus, Und soff aus allen Pfühen, Bernagt', zertratt' das ganze Saus, Wollte nichts ihr Wüthen nüben; Sie that gar manchen Aengstesprung, Bald hatte das arme Thier genung, Als hatt' es Lieb' im Leibe.

Chorus. Als hatt' es Lieb' im Leibe.

Branber.

Sie kam vor Angst am hellen Tag Der Küche zugelausen, Fiel an den Herd und zuckt' und lag, Und that erbarmlich schnausen. Da lachte die Vergisterin noch; Ha! sie pfeist auf dem letten Loch, Als hatte sie Lieb' im Leibe.

Chorus. Alls hatte fie Lieb' im Leibe.

Siebel.

Bie fich die platten Buriche freuen! Es ift mir eine rechte Runft, Den armen Ratten Gift gu ftreuen! Branber.

Sie ftehn wohl febr in beiner Gunft?

Altmaver.

Der Schmerbauch mit der kablen Platte! Das Unglud macht ihn zahm und milb; Er sieht in der geschwollnen Ratte Sein ganz natürlich Sbenbild.

Faust und Mephistopheles.

Mephistopheles.

Ich muß dich nun vor allen Dingen In lustige Gesellschaft bringen,
Damit du siehst wie leicht sich's leben läßt.
Dem Bolle hier wird jeder Tag ein Fest.
Mit wenig Wiß und viel Behagen
Dreht jeder sich im engen Zirkeltanz,
Wie junge Kahen mit dem Schwanz.
Benn sie nicht über Kopsweh klagen,
So lang' der Wirth nur weiter borgt,
Sind sie vergnügt und unbesorgt.

Branber.

Die kommen eben von der Reise, Man sieht's an ihrer wunderlichen Beise; Sie find nicht eine Stunde hier.

Krofd.

Bahrhaftig du hast Recht! Mein Leipzig lob' ich mir Es ist ein klein Paris, und bildet seine Leute.

Giebel.

Fur was fiehft bu bie Fremden an?

grofd.

Last mich nur gehn! Bei einem vollen Glase, Bieh' ich, wie einen Kinderzahn, Den Burschen leicht die Burmer aus der Rase. Sie scheinen mir aus einem edlen haus, Sie sehen stolz und unzufrieden aus.

Branber.

Marktschreier sind's gewiß, ich wette!

Altmaper.

Bielleicht.

grofd.

Sib Acht, ich fcraube fie!

Mephistopheles m Fauft.

Den Tenfel fpurt das Boltchen nie, Und wenn er fie bei'm Aragen hatte.

Fauft.

Sept uns gegrußt, ihr herrn!

Siebel.

Wiel Dant jum Gegengruß.

Leife, Mephifiapheles von ber Ceite anfebend.

Bas hintt ber Kerl auf Ginem Fuß?

Mephistopheles.

Ist es erlaubt, uns auch zu ench zu sehen? Statt eines guten Trunts, ben man nicht haben kann, Soll die Gesellschaft uns ergegen.

Altmaver.

Ihr scheint ein sehr verwöhnter Mann.

Frofd.

Ihr sepb wohl spat von Rippach aufgebrochen? Sabt ihr mit herren hans noch erst zu Nacht gespeist?

Mephistopheles.

sind wir ihn vorbet gereist! aben ihn das lettemal gesprochen. einen Bettern wußt' er viel zu sagen, Brufe hat er uns an feben aufgetragen.

Er neigt fich gegen Frosch.

Altmaper leife.

ft du's! ber verfteht's!

Siebel.

Ein pfiffiger Patron!

grofd.

warte nur, ich frieg' ihn schou!

Mephiftopheles.

ich nicht irrte, borten wir

e Stimmen Chorus fingen?

, Gefang muß trefflich hier

iefer Wolbung wiederklingen!

Frosch.

ihr wohl gar ein Nirtuos?

Mephiftopheles.

il die Kraft ist schwach, allein die Lust ist groß.

Altmaper.

uns ein Lieb!

Mephistopheles.

Wenn ihr begehrt, die Menge.

Siebel.

uch ein nagelneues Stud!

Mephistopheles.

mmen erst aus Spanien gurud, bonen Land bes Beins und ber Gefange.

Singt:

Es war einmal ein König, Der hatt' einen großen Flob —

Froid.

Horcht! Einen Floh! Sabt ihr bas wohl gefast? Ein Floh ist mir ein saub'rer Gast.

Mephistopheles singt:

Es war einmal ein König, Der hatt' einen großen Klob, Den liebt' er gar nicht wenig, Als wie seinen eignen Sohn. Da rief er seinen Schneiber, Der Schneiber kam heran: Da, miß dem Junker Kleiber, Und miß ihm Hosen an!

Branber.

Bergest nur nicht bem Schneiber einzuschärfen, Daß er mir auf's genauste mißt, Und daß, so lieb sein Kopf ibm ist, Die Hosen keine Falten werfen!

Mephistopheles.

In Sammet und in Seide War er nun angethan, Hatte Bander auf dem Kleide, Hatt' auch ein Kreuz daran, Und war sogleich Minister, Und hatt' einen großen Stern. Da wurden seine Geschwister Bei Hof' auch große Herrn. Und Herrn und Frau'n am Hofe, Die waren fehr geplagt, Die Königin und die Jose Gestochen und genagt, Und durften sie nicht kniden, Und weg sie juden nicht. Wir kniden und erstiden Doch gleich wenn einer sticht.

Chorus jauchzenb.

Bir fniden und erstiden Doch gleich wenn einer sticht.

Frosch.

! Bravo! Das war schön!

Siebel.

A es jedem Floh ergehn!

Brander.

die Finger und pact sie fein!

Altmaper.

ie die Freiheit! Es lebe ber Wein!

Mephistopheles.

ante gern ein Glas, die Freiheit hoch zu ehren, eure Weine nur ein bischen beffer maren.

Siebel.

adgen das nicht wieder hören! Mephistopheles.

rchte nur ber Wirth beschweret sich; gab' ich diesen werthen Gaften nferm Reller was jum Besten.

Siebel.

nmer ber! ich nehm's auf mich.

Erofd.

Schafft ihr ein gutes Glas, fo wollen wir euch loben. Mur gebt nicht gar ju fleine Proben;

Denn menn ich judiciren foll,

Berlang' ich auch bas Maul recht voll.

Mitmaper letfe.

Sie find vom Rheine, wie ich fpure. Mephistopheles.

Schafft einen Bobrer an!

Branber.

Bas foll mit bem gefchebn?

Ibr habt boch nicht die Käffer vor der Thure? Altmaper.

Dabinten hat der Wirth ein Rorbchen Berfreng ftebn. Mephistopheles nimmt ben Bobrer.

Bu Frofc.

Run fagt, was munichet ibr ju fcmeden? Krofd.

Bie meint ihr bas? Sabt ihr fo mancherlei? Mephistopheles.

3d ftell' es einem jeden frei.

Altmaper m Froich.

Aha, bu fangst icon an die Lippen abzuleden.

Frosch.

Gut! wenn ich wählen foll, fo will ich Rheinwein haben.

Das Baterland verleiht die allerbesten Gaben.

Mephistopheles,

indem er an dem Plat, wo Frosch fitt, ein Loch in den Tifchrand bebit. Berichafft ein wenig Bache, die Pfropfen gleich ju machen!

Altmaver.

Ach das find Tafchenspielersachen.

Mephistopheles zu Brander.

Und ihr?

Branber.

Ich will Champagner Wein, Und recht mussirend foll er fepn!

Mephistopheles
bost, einer hat indessen die Wachspfropsen gemacht und verstopst.

Branber.

Man tann nicht stets bas Frembe melben, Das Gute liegt uns oft so fern. Ein echter beutscher Mann mag teinen Franzen leiben, Doch ihre Weine trinkt er gern.

Siebel

indem fich Mephifiopheles feinem Plage nabert.

36 muß geftehn, ben fauern mag ich nicht, Gebt mir ein Glas vom echten fugen!

Mephiftopheles bobrt. Euch foll fogleich Totaper fliegen.

Altmaper. Rein, herren, feht mir in's Gesicht! Ich feb' es ein, ihr habt uns nur jum Besten.

Mephistopheles.

Ep! Ep! Mit folden eblen Gaften Bar' es ein bischen viel gewagt. Sefdwind! Aur grad' heraus gefagt! Mit welchem Weine kann ich dienen?

Altmaper.

Mit jedem! Rur nicht lang gefragt.

Nachbem bie Leder alle gebohrt und verftopft find, Mephistopheles mit setssamen Geberben. Trauben trägt ber Weinstock! Hörner ber Ziegenbock; Der Wein ist saftig, Holz die Reben, Der hölzerne Tisch kann Wein auch geben. Ein tiefer Blick in die Natur! Hier fein Wunder, glanbet nur!

Run zieht die Pfropfen und genießt!

Mile

indem fie die Pfropfen gleben, und jedem der verlangte Wein in's @

O schöner Brunnen, der uns fließt!

Mephiftopheles.

Rur hatet euch, daß ihr mir nichts vergleßt!

Ste trinfen wiederholt.

Mile fingen.

Uns ist ganz kannibalisch wohl, Als wie fünshundert Säuen! Mephistopheles.

Das Bolf ift frei, feht an, wie wohl's ihm geht! Fauft.

3ch hatte Luft nun abzufahren.

Mephistopheles.

Gib nur erft Acht, die Bestialität Wird fich gar berrlich offenbaren.

Siebel

irinkt unborfichtig, der Wein fliest auf die Erde, und wird jur Flamm helft! Fener! helft! Die holle hrennt!

Mephistopheles die Flamme besprechend. Sep ruhig, freundlich Element! Bu bem Befellen

får diesmal war es nur ein Tropfen Fegefeuer.

Giebel.

Bas foll das fenn? Wart! Ihr bezahlt es theuer!

Krofd.

laß er uns das zum zweptenmale bleiben!

Altmaper.

3d bacht', wir hießen ihn gang fachte feitwarts gehn.

Siebel.

Bas herr? Er will sich unterstehn, Und hier sein Hokuspokus treiben?

Mephistopheles.

Still, altes Beinfaß!

Siebel.

Besenstiel! Du willst uns gar noch grob begegnen?

Branber.

Bart nur! Es follen Schlage regnen!

Altmaper

plett einen Pfropf aus bem Tisch, es springt ihm Feuer entgegen.

Siebel. Zauberen!

Stoft au! ber Rerl ift vogelfrei!

Sie sieben die Deffer und gehn auf Dephiftopheles los.

Mephiftopheles mit ernfthafter Geberbe.

falsch Gebild und Wort

Berändern Sinn und Ort!

Seph bier und bort!

Sie flehn erflaunt und fehn einander an.

Altmaper.

Bo bin ich? Beldes foone Land?

grofd.

Beinberge! Ceh' ich recht?

Siebel.

Und Tranben gleich jur Sand!

Branber.

Sier unter biefem grunen Laube,

Seht, welch ein Stock! Seht, welche Tranbe!

Er faßt Siebeln bei der Blafe. Die andern thun es wechfelfeitig und beben die Meffer,

Mephikopheles wie oben.

Irrthum, lag los ber Augen Band!

Und mertt euch wie ber Teufel fpage.

Er verfchwindet mit Fauft, die Gefellen fahren aus einander.

Siebel.

Was gibt's?

Altmaper.

Bie?

Krofd.

Bar bas beine Rafe?

Branber qu Siebel).

Und beine hab' ich in ber Sand!

Altmaper.

Es war ein Schlag, ber ging burch alle Glieber!

Schafft einen Stuhl, ich finte nieder!

Frosch.

Rein, fagt mir unr, was ift gefchebn?

Siebel.

Wo ift ber Kerl? Wenn ich ihn spure, Er soll mir nicht lebendig gehn! Mitmaver.

hab' ihn felbst hinaus zur Kellerthure — einem Fasse reiten sehn — — iegt mir blepschwer in den Füßen.

Sich nach dem Tische wendend.

n! Sollte wohl ber Wein noch fliegen?

Siebel.

ng war alles, Lug und Schein.

grosch.

banchte boch als trant' ich Bein. Branber.

: wie war es mit den Trauben?

fag' mit eine, man foll fein Bunber glauben!

Altmaper.

#### Seren I d d

Auf einem niedrigen herbe steht ein größer Kessel über dem Feuer. In dem Dampse, der davon in die höhe steigt, zeigen sich verschiedene Gostalten. Eine Meerkate sint bei dem Kessel und schäumt ihn und sorgt daß er nicht überläuste. Der Meerkater mit den Iungen sitt darneben und wärmt sich, Wände und Decke sind mit dem seitsamsten berenhausrath ausgeschmuckt.

# Fauft. Mephiftopheles.

Fauft.

Mir widersteht das tolle Zauberwesen; Bersprichst du mir, ich soll genesen, In diesem Bust von Raserep? Berlang' ich Nath von einem alten Beibe? Und schafft die Sudeltderep Bohl drepsig Jahresmir vom Leibe? Beh mir, wenn du nichts bessers weißt! Schon ist die Hossnung mir verschwunden. Hat die Natur und hat ein edler Geist Nicht irgend einen Balsam ausgesunden?

Mephistopheles. Mein Freund, nun wrichst du wieder klug! Doch zu verjüngen gibt's auch ein natürlich Mittel; Allein es steht in einem andern Buch, Und ist ein wunderlich Capitel.

will es wiffen.

Mephistopheles. Gut! Ein Mittel, ohne Gelb

Mrst und Bauberen zu haben: gib bich gleich binaus auf's Kelb, ig' an ju haden und ju graben, lalte bich und beinen Ginn einem gang beschräntten Rreife, idhre bich mit ungemischter Speife, ' mit dem Bieb als Bieb, und acht' es nicht für Raub, 1 Ader, ben bu ernteft, felbft ju bungen; 5 ift bas beste Mittel, glaub', achtzig Jahr bich ju verjüngen!

## Rauft.

- 3 bin ich nicht gewöhnt, ich kann mich nicht bequemen,
- a Spaten in die Sand zu nehmen.

s enge Leben steht mir gar nicht an.

Mephistopheles.

muß denn doch bie Bere bran.

Fauft.

rum benn juft bas alte Beib! inft bu ben Erant nicht felber brauen?

Mephiftopheles.

s war' ein iconer Beitvertreib! wollt' indeg wohl taufend Bruden bauen. bt Runft und Wiffenschaft allein,

bulb will bei bem Berte fevn.

ı stiller Geist ist Jahre lang geschäftig;

e Beit nur macht die feine Gabrung fraftig. Boethe's Werte. XII. 286.

Und alles was dazu gehört Es sind gar wunderbare Sachen! Der Teufel hat sie's zwar gelehrt; Allein der Teufel kann's nicht machen, Die Thiere erblickend.

Sieh, welch ein zierliches Geschlecht! Das ist die Magd! das ist der Knecht!

Bu ben Thieren

Es scheint, die Frau ist nicht zu Hause?

Die Thiere.

Bei'm Schmause,

3um Schornstein hinaus!

Mentitonheles.

Bie lange pflegt fie wohl zu fchwarmen?

Die Thiere.

So lange wir uns die Pfoten warmen.

Mephistopheles au Faust.

Wie findest bu die garten Bhiere?

Fauft.

So abgeschmadt als ich nur jemand fah!

Mephistopheles.

Nein, ein Discours wie dieser ba, Ist g'rade der den ich am liebsten fahre! Bu ein Thieren

So fagt mir doch, verfluchte Puppen, Bas quirit ihr in dem Brev herum?

Thiere.

Bir tochen breite Bettelfuppen.

Mephiftopheles.

Da habt ihr ein groß Publicum.

### Der Rater

macht fich berbet und schmeichelt bem Mephifiophicies

D wurste nur gleich
Und mache mich reich,
Und laß mich gewinnen!
Sar schlecht ist's bestellt,
Und war' ich bei Gelb,
So war' ich bei Ginnen.

Mephistopheles.

Wie glucklich wurde sich der Affe schäßen, Könnt' er nur auch in's Lotto segen! Indessen haben die jungen Weertabchen mit einer großen Auget gespiett und rollen fie bervort

Der Rater.

Das ist die Welt; Sie steigt und fällt Had rollt beständig; Sie klingt wie Glas; Wie bald bricht das? Ist hohl inweudig. Dier glänzt sie sehr, tud hier noch mehr, Ich bin lebendig! Wein lieber Sohn, dalt dich davon! Du mußt sterben! Sie ist von Ehön, k gibt Scherben.

## Mephistopheles.

Bas foll bas Sieb?

Der Rater bolt es berunter.

Barft du ein Dieb,

Bollt' ich bich gleich ertennen.

Er lauft jur Ragin und last fie burchfefini.

Sieh durch das Sieb!

Ertennst du den Dieb, Und darfit ihn nicht nennen?

Mephistopheles sich bem Teuer nahernd.

Und biefer Topf?'

Kater und Kanin

Der alberne Tropf! Er kennt nicht den Topf, Er kennt nicht den Kessel!

Mephistopheles

Unhöfliches Thier!

Der Rater.

Den Bedel nimm hier, Und seh' dich in Seffel!

Er nothigt ten Mephifioppeles ju figen.

## Fauft

welcher diefe Zeit über vor einem Spiegel geftanben, fich ihm, baib gena balb fich von ihm entfernt hat.

Bas feh' ich? Welch ein himmlisch Bild Beigt sich in diesem Zauberspiegel!

D Liebe, leihe mir ben ichnellsten beiner Flugel, Und fuhre mich in ihr Gefilb! Ach wenn ich nicht auf dieser Stelle bleibe, Wenn ich es wage nah' zu gehn, Kann ich sie nur als wie im Nebel sehn! — Das schonste Bild von einem Weibe! Ist's moglich, ist das Weib so schon? Muß ich an diesem hingestreckten Leibe Den Jubegriff von allen himmeln sehn? So etwas sindet sich auf Erden?

Mephistopheles.

Raturlich, wenn ein Gott sich erst seche Tage plagt,
Und selbst am Ende Bravo sagt,
Da muß es was gescheidtes werden.
Für dießmal sieh dich immer satt;
Ich weiß dir so ein Schätchen auszuspüren,
Und sellg wer das gute Schicksal hat,
Als Bräutigam sie heim zu sühren!
Fauft siebe unmersort in den Spiegel. Mephisopheles, sich in dem Se si
dehnend und mit dem Wedel spiesend, fährt fort zu sprechen.

hier fit' ich wie der Konig auf dem Throne, Den Zepter halt' ich bier, es fehit nur noch die Krone:

#### Die Thiere

weiche bieber alleriei wunderliche Bewegungen durch einander gemacht haben, bringen dem Mephistophetes eine Krone mit großem Gefchrei...

D fep boch so gut, Mit Schweiß und mit Blut Die Krone zu leimen! Sie gebn ungeschlet mit der Krone um und perbrechen sie in zwen Stuck

mit weichen fie herumspringen. Run ist es geschehn! Wir reben und sehn,

Wir horen und reimen;

Fauft gegen ben Spiegel.

Web mir! ich werbe fchier verradt.

Mephistopheles auf die Tolere deutend. Nun fängt mir an fast selbst der Kopf zu schwanken.

Die Thiere.

Und wenn es uns gludt, Und wenn es fich schieft, So find es Gebanten!

Fauft wie oben. Mein Busen fangt mir an zu brennen! Entfernen wir uns nur geschwind!

Mephiftopheles in obiger Stellung Run, wenigftens muß man befennen,

Daß es aufrichtige Poeten find.

Der Keffel, welchen die Katin bisher außer Acht gelaffen, fangtram iben julaufen; es entsteht eine große Flamme, welche jum Schornfieln hingub ichlagt. Die Hexe kommt burch die Flamme mit entsehlichem Gesichtet herunter gefahren.

Die Bere.

Au! Au! Au! Au! Berbammtes Thier! verfluchte Sau! Berfaumft den Keffel, verfengst die Frau! Berfluchtes Thier!

Fauft und Mephiftopheles erblidend.

Was ist das hier? Wer sept ihr hier? Was wollt ihr da? Wer schlich sich ein? Die Fenerpein Euch in's Gebein! Cie fabri mit bem Schaumibffel in ben Reffel und fprist Flammen nach Kauft, Mephifiephilis und ben Thieren. Die Thiere winfeln.

Mephifiopheles,

welcher ben Webel, ben er in ber Sand bait, umtehrt, und unter die Glafer und Topfe ichlagt.

Entzwep! entzwep!
Da liegt der Brep!
Da liegt das Glas!
Es ift nur Spaß,
Der Tact, du Aas,
3n beiner Melodepe

Indem bie bere voll Grimm und Entfepen gurudtritt.

Erkennst du mich? Gerippe! Schenfal du!
Erkennst du beinen Herrn und Meister?
Bas halt mich ab, so schlag' ich zu,
Zerschmettre dich und beine Kahen = Geister!
Hast du vor'm rothen Wamms nicht mehr Respect?
Kannst du die Hahnenseder nicht erkennen?
Hab' ich diest Angesicht verstectt?
Soll ich mich etwa selber nennen?

Die Bere.

D Herr, perzeiht den roben Gruß! Seh' ich doch keinen Pferdefuß. Wo sind denn eure beiden Naben?

Mephistopheles.

Far diesmal kommst du so davon; Denn freilich ist es eine Weile schon, Daß wir uns nicht gesehen haben. Auch die Eultur, die alle Welt beleckt, Hat auf den Tenfel sich erstreckt; Das nordische Phantom ist nun nicht mehr ju icanen; Bo siehst du horner, Schweif und Rlauen? Und was den Zuß betrifft, den ich nicht miffen kann; Der wurde mir bei Leuten schaden; Darum bedien' ich mich, wie mancher junge Mann, Seit vielen Jahren falscher Waden.

Die here tangenb.
Sinn und Verstand verlier' ich schier,
Seh' ich ben Junter Satan wieber bier!

Mephistopheles.

Den Ramen, Beib, verbitt' ich mir!

Die here.

Barum? Bas bat er euch gethan?

. Mephistopheles.

Er ist schon lang' in's Fabelbuch geschrieben; Allein die Menschen sind nichts besser dran, Den Bosen sind sie los, die Bosen sind geblieben. Du nennst mich herr Baron, so ist die Sache gut; Ich bin ein Cavalier, wie andre Cavaliere. Du zweifelst nicht an meinem eblen Blut; Sieh her, das ist das Wappen, das ich führe!

Er macht eine unanständige Sebärde.

Die Bere lacht unmäßig.

Ha! Ha! Das ist in euret Art! Ihr sept ein Scheim, wie ihr nur immer war't!

Mephistopheles ju Fauft.

Mein Freund, das lerne wohl verftehn! Dieß ift die Art mit heren umzugehn.

Die Bere.

Run fagt, ihr herren, was ihr ichafft.

### Mephistopheles.

Ein gutes Glas von dem befannten Saft; Doch muß ich euch um's alt'ste bitten; Die Jahre doppeln seine Araft.

# Die Bere.

Bar gern! Sier hab' ich eine Flasche, Ans der ich felbst zuweilen nasche, Die auch nicht mehr im mind'sten stinkt; Ich will euch gern ein Glaschen geben.

Leise

Doch wenn es dieser Mann unvorbereitet trinkt, So tann er, wift ihr wohl, nicht eine Stunde leben.

# Mephistopheles.i

Es ist ein guter Freund, dem es gedeihen soll; Ich gonn' ihm gern das Beste deiner Ruche. Zieh deinen Kreis, sprich deine Spruche, Und gib ihm eine Tasse voll!

# Die here

mit seitsamen Gebarben, zieht einen Areis und stellt wunderbare Sachen hinein; indeffen fangen die Giaser an zu tilingen, die Kessel zu tonen, und machen Musit. Bulept bringt sie ein großes Buch, stellt die Meerkapen in den Areis, die ihr zum Pult dienen und die Fackel halten mussen. Sie winkt Fausten, zu ihr zu treten.

## Fauft ju Mephiftopheles.

Nein, fage mir, was foll has werben? Das tolle Zeug, bie rasenden Gebarden, Der abgeschmackteste Betrug, Sind mir bekannt, verhaßt genug.

#### Mephiftopheles.

Ep, Poffen! Das ift nur zum Lachen;

Sep nur nicht ein so strenger Mann!

Sie muß als Arzt ein Hocuspocus machen,

Damit der Saft dir wohl gedeihen fann.

Er nötbigt Fauften in ben Areis zu treten.

Die Bere mit großer Emphase fangt an aud bem Buche ju teclamiren.

Du mußt verstehn!
Aus Eins mach' Zehn,
Und Im Zwep laß gehn,
Und Drey mach' gleich,
So bist du reich.
Berlier' die Vier!
Aus Fünf und Sechs,
So sagt die Her',
Mach' Sieben und Acht.
So ist's vollbracht:
Und Neun ist Eins,
Und Zehn ist teins.
Das ist das Heren = Einmal = Eins!

Fauft.

Mich bunft, die Alte fpricht im Fieber.

Mephistopheles.

Das ist noch lange nicht vorüber, Ich tenn' es wohl, so klingt bas ganze Buch; Ich habe manche Zeit damit verloren, Denn ein volltommner Biberspruch Bleibt gleich gebeimnisvoll für Rluge wie für Thoren. ein Freund, die Audit ist and pen.
war die Art zu allen Zeiten,
inch Oren und Eins, und Eins und Oren
rthum statt Wahrheit zu verkreiten.
) schwätzt und lehrt man ungestört;
er will sich mit den Narr'n befassen?
wöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hört,
musse sich dabei doch auch was denken lassen.

Die hohe Kraft'
Der Wissenschaft,
Der ganzen Welt verborgen!
Und wer nicht bentt,
Dem wird sie geschenkt,
Er hat sie ohne Sorgen.

as fagt fie uns für Unfinn vor? wird mir gleich der Kopf zerbrechen. ich dunkt, ich hor' ein ganzes Chor m hundert tausend Narren sprechen.

r manchen guten Schlud gethan.

Mephistopheles.
nug, genug, v treffliche Sibylle!
b beinen Trank herbei, und fülle
e Schale rasch bis an den Rand hinan;
nu meinem Freund wird dieser Trunk nicht schaden:
ist ein Mann von vielen Graden,

Die Bere

vielen Cerrmonien, ichenit ten Trant in eine Schale; wie fie Fauft an ben - Mund bringt, entfleht eine leichte Flamme.

Mephistopheles

Rur frisch hinunter! Immer zu! Es wird dir gleich bas Berg erfreuen. Bist mit dem Teufel du und bu, Und willst dich vor der Flamme scheuen?

Die here ibst ben Areis. Faust tritt heraus.

Mephistopheles.

Mun frifc binaus! Du barfft nicht rubn.

Die Bere.

Mog' euch bas Schludchen wohl behagen!

Mephiftopheles jur bere.

Und tann ich dir was zu Gefallen thun, So darfit du mir's nur auf Walpurgis fagen.

Die Bere.

Sier ift ein Lied! wenn ihr's zuweilen fingt, So werdet ihr besondre Wirfung fpuren.

Mephistopheles m Fauft.

Romm nur geschwind und las dich führen; Du mußt nothwendig transpiriren, Damit die Kraft durch Inn- und Neußres bringt. Den edlen Mußiggang lehr' ich hernach dich schäßen, Und bald empfindest du mit innigem Ergeßen, Wie sich Eupido regt und bin und wieder springt.

Fauft.

Las mich nur schnell noch in den Spiegel schauen! Das Frauenbild war gar zu schön! Mephistopheles.

Rein's Rein! Du follst das Muster aller Frauen Run balb leibhaftig vor dir feb'n.

. Leife

Du fiehft, mit biefem Trant im Leibe, Balb Belenen in jedem Beibe.

#### Strafe.

Fauft. Margarete vorüber gehend,

Rauft.

Mein schones Fraulein, darf ich magen, Meinen Arm und Geleit Ihr anzutragen?

Margarete. .

Bin weder Fraulein, weder foon, Kann ungeleitet nach hause gehn. Sie macht sich los und ab.

Rauft.

Beim Himmel, bieses Kind ist schön!
So etwas hab ich nie gesehn.
Sie ist so sitts und tugendreich,
Und etwas schnippisch doch zugleich.
Der Lippe Roth, der Wauge Licht,
Die Tage der Belt vergess ich's nicht!
Wie sie die Augen niederschlägt,
Hat ties sich in mein Herz geprägt;
Bie sie furz angebunden war,
Das ist nun zum Entzuden gar!

Mephistopheles tritt auf

Fauft.

Sor, du mußt mir die Dirne fcaffen! Dephistopheles.

Nun, welche?

Fauft.

Sie ging just porbef.

Mephistopheles.

Da die? Sie tam von ihrem Pfaffen,'
Der sprach sie aller Sünden frei;
Ich schlich mich hart am Stuhl vorbet,
Es ist ein gar unschnibig Ding,
Das eben für nichts zur Beichterging;
Ueber die hab' ich teine Gewalt!

Rauft.

Ist über vierzehn Jahr boch alt.

Mephiftopheles.

Du sprichst ja wie Hans Lieberlich, Der begehrt jede liebe Blum' für fich, Und huntelt ihm es war' fein Ehr' Und Gunst die nicht zu pflücken war'; Geht aber boch nicht immer an,

Fauft.

Mein herr Magister Lobesan, Laß er mich mit dem Geseth in Frieden! Und das sag' ich ihm kurz und gut, Benn nicht das suße junge Blut heut' Nacht in meinen Armen ruht, So sind wir um Mitternacht geschieden.

Mephistopheles.

Bedent' was gehn und stehen mag! Ich brauche wenigstens vierzehn Lag', Nur die Gelegenheit auszusparen. Ranft.

Satt' ich nur fieben Stunden Ruh, Brauchte den Teufel picht hazu, So ein Geschöpfchen zu verführen.

Mephistopheles, and and the Ibr sprecht schon fast wie ein Franzos; The Control of the Control o

Doch bitt' ich, last's euch nicht verdrießenten im mit.
Was hilft's nur g'rade zu gemießen? was and the Beie Freud' ist lange nicht so groß, was and der pie was purch allerlei Brimborium,
Das puppchen gesnetet und zugericht't, was der pie wellche Geschicht'.

Fanft.

Hab' Appetit auch ohne has.

Mephistopheles.

Jeht ohne Schimpf und ohne Spafi. Ich fag' euch, mit bem schonen Kind Geht's ein- für allemal nicht geschwind. Mit Sturm ift ba nichts einzunehmen; Wir muffen uns zur Lift bequemen.

Kauft.

Schaff mir etwas vom Engelsschap! Führ' mich an ihren Ruheplap! Schaff' mir ein Halebuch von ihrer Bruft, Ein Strumpfband meiner Liebeslust!

Mephistopheles. Damit ihr feht, daß ich eurer pein

Will forderlich und dienstlich fenn;

Mollen

Bollen wir keinen Angenblick perlieren, Will ench noch heut' in ihr Zimmer führen.

ganft.

und foll fie fehn? fie haben?

Mephistopheles.

Rein!

Sie wird bei einer Nachbarin sepn. Indessen könnt ihr ganz allein An aller Hoffnung kunstiger Freuden In ihrem Dunstkreis satt ench weiden.

Kanft.

Konnen wir bin?

Mephistopheles.

Es ist noch zu früh.

Fauft.

Gorg' bu mir fur ein Gefchent für fie.

ab.

Mephistopheles.

Sleich schenken? Das ist brav! Da wird er renffiren! Ich kenne manchen schönen Plat Und manchen alt vergrabnen Schat; Ich muß ein bischen revidiren.

Goethe's Werte. XII. 98

n de la composition La composition de la

> , taryytr Mr. 6 . o r m . 8

## Ein fleines reinliches Simme

Margarete

ihre Bopfe stechend und aufbindend. In den Ich gab' was drum, wenn ich nut wührt.
Der heut der Herr gewesen ist!
Er sah gewiß recht wacer ands.
Und ist aus einem edlen Hund;
Das konnt' ich ihm an der Stivne lesen —
Er war' auch soust nicht so kech gewesen.

# Mephiftopheles. Fauft

Mephistaphales.

Herein, gang leife, nur herein!

Fauft nach einigem Stillfcweigen.

3ch bitte bich, laß mich allein L....

Mephistopheles perumparend. Richt jedes Madchen balt fo rein.

#### Fauft rings aufschauend.

Billfommen suber Dammerschein!
Der du dieß Heiligthum durchwebst.
Ergreif mein Herz, du sübe Liebespein!
Die du vom Thau der Hoffnung schmachtend lebst.
Bie athmet rings Gefühl der Stille,
Der Ordnung, der Jufriedenheit!
In dieser Armuth welche Kulle!
In diesem Kerker welche. Seliakeit!

Er wirft fich auf ben lebernen Seffel am Bette

D nimm mich auf! ber du die Vorwelt schon
Bei Freud' und Schmerz im offnen Arm empfangen!
Bie oft, ach! hat an diesem Vater = Ehron
Schon eine Schaar von Kindern rings gehangen!
Vielleicht hat, dankbar für den heil'gen Sprift,
Rein Liebchen hier, mit vollen Kinderwangen,
Dem Ahnherrn fromm die welfe Hand gefüßt.
Ich fühl', v Mädchen, beinen Geist
Der Füll' und Ordnung um mich schrein,
Der mutterlich dich täglich unterweiset,
Den Leppich auf den Tisch dich reiulich breiten heiße,
Sogar den Sand zu beinen Füßen kräuseln.
D liebe Hand! so göttergleich!
Die Hütte wird durch bich ein Himmelreich.
Und hier!

Er bebt einen Bettvorbang auf.

Was fast mich für ein Wonnegraus! Hier micht' ich volle Stunden faumen. Natur! hier bilbetest in leichten Eraumen Den eingebornen Engel aus; hier lag bas Aind! mit warmem Leben Den garten Bufen angefällt, lind hier mit heilig reinem Weben Entwirfte fich bas Götterbild!

Und du! Was hat dich hergeführt? Wie innig fühl' ich mich gerührt! Was willst du hier? Was wird das Herz dir schwer? Armsel'ger Faust! ich kenne dich nicht mehr.

Umgibt mich hier ein Zauberduft? Mich brang's so g'rade ju genießen, Und fuble mich in Liebestraum zerfließen! Sind wir ein Spiel von jedem Druc ber Luft?

Und trate fie ben Augenblid herein, Wie wurdeft bu fur beinen Frevel bufen! Der große Sans, ach wie fo klein! Lag', hingeschmolzen, ihr zu Fußen.

Mephistopheles. Gefcwind! ich feb' fie unten tommen.

Fauft.

Fort! Fort! 3ch tehre nimmermehr!

Mephistopheles. Hier ist ein Adston leiblich schwer, Ich hab's wo anders hergenommen. Stellt's hier nur immer in den Schrein, Ich schwör euch, ihr vergehn die Sinnen; Ich that euch Schwelchen hinein, Um eine andre zu gewinnen.

Bwar Aind ist Aind und Spiel ist Spiel.

Faust.

h weiß nicht foll ich?

Mephistopheles.

Fragt ihr viel?

ceint ihr vielleicht den Schaß zu wahren?

ann rath' ich eurer Lüsternheit,

ie liebe schöne Tageszeit

id mir die weitre Müh' zu sparen.

h hosf nicht daß ihr geizig sepd!

d Fraz' den Rops, reib' an den Händen —

Er seut das Läschen in den Schwir und drückt das Schos wieder zu.

ur fort! geschwind! —

m euch das süße junge Kind,

ach Herzens Bunsch und Will' zu wenden;

nd ihr seht drein,

ls solltet ihr in den Hörsaal hineln,

ls stünden grau leibhaftig vor euch da

hysst und Metaphyssca!

ab.

Margarete mit einer Lampe.

is ift fo towul, fo dumpfig bie Sie macht bas Fenfter auf.

dur fort!

nd ift doch eben so warm nicht brauß'.
is wird mir so, ich weiß nicht wie —
ich wollt', die Mutter tam' nach Haus.
Rir lauft ein Schauer über'n ganzen Leib —
din doch ein thericht furchtsam Weib!

Sie fangt an ju fingen inhem fie fich ausgleht

Se war ein König in Thule Sar tren bis an das Grab, Dem sterbend seine Buble Einen goldnen Becher gab.

Es ging ibm nichts barüber, Er leert ibn jeben Schmans; Die Augen gingen ibm über, So oft er trant baraus.

Und als er tam ju fterben, Babit' er feine Stabt' im Reich, Gonnt' alles feinem Erben, Den Becher nicht maleich.

Er faß bei'm Königsmahle, Die Ritter um ihn her, Auf hohem Adter-Saale, Dort auf dem Schloß am Ween.

Dort ftand ber alte Zecher, Erant lette Lebensgluth, Und warf ben heiligen Becher hinunter in die Aluth.

Er fah ihn sturzen, trinfen Und sinken tief in's Meer, Die Augen thaten ihm sinken, Erank nie einen Eropsen mehr. erbsset ben Schrein, ihre Rieiber einzuräumen, und erbsicht bas Schmudtlichen. Bie kommt das schone Kastchen hier herein?
Ich schloß doch ganz gewiß den Schrein.
Es ist doch wunderbar! Was mag wohl drinne sepn?
Bielleicht bracht's jemand als ein Pfand,
Und meine Mutter, lieh darauf.
Da hängt ein Schlisselchen am Band,
Ich denke wohl ich mach' es auf!
Bas ist das? Gott im Himmel! Schau,
So was hab' ich mein' Lage nicht gesehn!
Ein Schmuc! Mit dem konnt' eine Soelfran
Um höchsten Feverkage gehn.
Wie sollte mir die Kette stehn?
Bein mag die Herrichseit gehoren?

Benn nur die Ohrring' meine wären!

Man sieht doch gleich ganz anders drein.

Bas hisst euch Schönheit, junges Blut?

Das ist wohl alles schön und gut,

Allein man läht's auch alles sent;

Man lobt euch hals mit Erdarment.

Nach Golde brängt,

Am Golde hängt

Doch alles. Ach wir Arwen!

#### 6 pasta, rigia, u g.

Fauft in Gebenden auf und ab zehend. Zu Mephiftopheles.

Mephistopheles.

Bei aller verschmabten Liebe! Bei'm hollischen Clemente! Ich wollt' ich mußte was argers, daß ich's fluchen konnte!

Faust.

Bas haft? was tneipt bich benn fo fehr?
So tein Geficht fah' ich in meinem Leben!

Mephikapheles.

3d mocht' mich gleich bem Teufel übergeben, Wenn ich nur felbst tein Teufel war!

Fauft.

hat fic bir was im Kopf verschoben? Dich kleidet's, wie ein Rafender ju toben!

Mephistopheles.

Denkt nur, den Schmud für Gretchen angeschafft, Den hat ein Pfaff hinweggerafft! — Die Mutter kriegt das Ding an schanen, Gleich fangt's ihr heimlich an zu grauen: Die Frau hat gar einen feinen Geruch, Schunfelt immer im Gebetbuch,

und riecht's einem jeben Mobel an, Ob das Ding heilig ift ober profan; Und an bem Schmud ba fpurt fie's flar, Daß babei nicht viel Segen war. : Mein Rind, rief fie, ungerechtes Gut Befangt die Geele, zehrt auf das Blut. Bollen's der Mutter Gottes weiben, Bird und mit Simmels : Manna erfrenen! Margretlein jog ein schiefes Maul, Ift balt, dacht' fie, ein geschenfter Gaul, Und wahrlich! gottlos ift nicht ber, ... Der ihn fo fein gebracht hierher. Die Mutter ließ einen Pfaffen tommen; ... Der hatte faum den Spag vernommen, Ließ fich ben Anblid wohl behagen. Er fprach: Go ift man recht gefinnt! Ber überwindet ber gewinnt. Die Rirche bat einen guten Magen, Sat gange Lander aufgefreffen, Und doch noch nie fich übergeffen; Die Rirch' allein, meine lieben Frauen, Rann ungerechtes Gut verdanen.

Faust.

Das ift ein allgemeiner Brauch, Ein Jud' und König tann es auch.

Mephistopheles.

Strich brauf ein Spange, Kett' und Ring', Als waren's eben Pfifferling', Dantt' nicht weniger und nicht mehr, Als ob's ein Korb voll Ruffe war', Versprace ihnen allen bimmilischen, Sohn, — Und sie waren sehr erbaut havan.

Kaus

und Gretchen?

Mephistopheles. Sist nun unruhod,

Weiß weber was fie will noch foll, Deuft du's Geschmeibe Lag und Racht,. Roch mehr an ben ber's ihr gebracht.

Fauft. Des Liebdens Kummer that mir leib. Schaff bu ihr gleich ein neu Gefchmeib'! Am ersten war ja so nicht viel.

Mephistopheles.

D ja, bem herrn ift Alles Rinderspiel!

Fauft.

Und mach', und richt's nach meinem Sinn Bang' bich an ihre Nachbarin. Sep Teufel doch nur nicht wie Brei, Und schaff' einen neuen Schmuch herbei!

Mephikapheles.

Ja, gnab'ger herr, von herzen gerne. Fauft ab.

Mephistopheles.

So ein verliebter Thor verpufft Euch Sonne, Moud und alle Sterne Zum Zeitvertreib dem Liebchen in die Luft. Det Radbartn Saus,

Marthe allein.

tt verzeih's meinem lieben Mann, hat an mir nicht wohl gethan! ht da strack in die Welt hinein, b läßt mich auf dem Stroh allein. åt' ihn doch wahrlich nicht betrüben, åt' ihn, weiß Gott, recht herzlich lieben.

Sie weint. ! — O Vein! –

elleicht ift er gar tobt! — D pein! — — tt' ich nur einen Tobtenschein!

Margarete tomm

Margarete.

m Marthe!

Marthe. Gretelchen, mas foll's?

Margarete.

ft finten mir die Aniee nieder! find' ich so ein Adstchen wieder meinem Schrein, von Gbenholz, b Sachen herrlich ganz und gar, it reicher als das erste war.

Marthe.

Das muß fie nicht ber Mutter fagen; That's wieder gleich jur Beichte tragen.

Margarete.

Ach feb' fie nur! ach schau' fie nur!

Marthe putt sie auf.

D du gludsel'ge Creatur!

wargarete.

Darf mich, leiber, nicht auf ber Gaffen, Roch in ber Rirche mit feben laffen.

Marthe.

Komm du nur oft zu mir herüber, Und, leg' den Schmuck hier beimlich an; Spazier' ein Stündchen lang dem Spiegeiglas vorüber, Wir haben unfre Freude dran; Und dann gibt's einen Anlaß, gibt's ein Fest, Wo man's so nach und nach den Leuten sehen läßt. Ein Kettchen erst, die Perle danu in's Ohr; Die Mutter sieht's wohl nicht, man macht ihr auch was v

Margarete.

Ber konnte nur die beiden Kastchen pringen? Es geht nicht zu mit rechten Dingen! Es kopft.

Margarete.

Ach Gott! mag bas meine Mutter fepn?

Marthe durch's Borbanger guckend. Es ist ein fremder Herr — Herein! Mephistopheles with aus.

Mephistopheles.

Bin fo frei g'rab' herein zu treten, Duß bei ben Frauen Berzeihn erbeten.

Tritt ehrerbietig vor Margareten jurud.

Bollte nach Fran Marthe Schwerdtlein fragen!

Marthe.

3ch bin's, was hat der herr ju sagen?

Mephistopheles leife su tor. .

Ich fenne Sie jest, mir ift bas genug; Sie hat ba gar vornehmen Besuch.

Bergeibt die Freiheit die ich genommen,

Bill Rachmittage wieber tommen.

Marthe faut.

Dent', Rind, um alles in ber Belt! Der herr bich fur ein Fraulein halt.

Margarete.

3ch bin ein armes junges Blut;

Ach Gott! ber herr ift gar zu gut:

Somud und Gefdmeibe find nicht mein.

Mephistopheles.

Ach, es ift nicht der Schmuck allein; Sie hat ein Befen, einen Blick so scharf!

Bie frent mich's daß ich bleiben barf.

Marthe.

Was bringt er denn? Berlange fehr — Mephiftopheles.

36 wollt' ich batt' eine frobere Dabr'! . 36 hoffe fie lagt mich's brum nicht bugen: 3br Mann ift tobt und lagt fie gragen.

Dattbe.

Ift tobt? bas treue Berg! D web! Mein Mann ift todt! Ach ich vergeb'!

Margarete.

Ach! liebe Frau, verzweifett nicht!

Mephiftopheles.

So bort die traurige Geschicht'!

/ Margarete. 3d murbe brum mein' Tag' nicht lieben;

Burbe mich Berluft ju Tobe betrüben.

Mephiftopheles.

Freud' muß Leid, Leid muß Freube haben.

Martbe.

Ergablt mir feines Lebens Schluß!

Mephistopheles.

Er liegt in Dabna begraben

Bei'm beiligen Antonius, An einer woblgeweibten Statte

Bum ewig fublen Rubebette.

Sabt ibr fouft nichts an mich zu bringen?

Mephiftopheles.

Marthe.

Ja, eine Bitte, groß und ichwer;

Las fie boch ja fur ihn brenhundert Meffen fingen!

Im übrigen find meine Safden leer.

Marthe.

Bas! Nicht ein Schanftuct? Rein Gefchmeib'?

Bas jeder Sandwerksbursch im Stund bes Sadels fpart,

Bum Angebenten aufbewahrt,

Und lieber hungert, lieber bettelt!

Menbiftspheles.

Mabam, es thut mir herzikch leib; Allein er hat sein Gelb wahrhaftig nicht vergettelt. Auch er bereute seine Fehrer sehr, Ja, und bejammerte sein Unglust noch viel mehr.

Margarete.

Ad! daß die Menfchen fo unglücklich find! Gemiß ich will für ihn manch Requiem noch beten.

Mephistopheles.

Ihr waret werth, gleich in die Ch' zu treten: Ihr fend ein liebenewirdig Kind.

Margarete.

Ach nein, bas geht jest noch nicht au.

Mephistonheles.

If's nicht ein Mann, fep's berweil' ein Galan.
's ift eine ber größten himmelsgaben,
So ein lieb Ding im Arm au haben.

Margarete.

Das ift bes Landes nicht ber Brauch.

Mephistopheles.

Branch ober nicht! Es gibt fich auch.

Marthe.

Erzählt mir doch!

10.15 £ 20

Mephistopheles.

3ch ftand an feinem Sterbebette,

Es war was besser als von Mist, Bon halbgefanttem Strob; allein er starb als Christ, Und fand baß er weit mehr noch auf ber Beche hatte. Wie, rief er, muß ich mich von Grund aus haffen, So mein Gewerb, mein Weib so zu verlaffen! Ach! die Erinnrung todtet mich. Bergab' fie mir nur noch in diesem Leben!?-

Marthe weinend.

Der gute Mann! ich hab' ihm langst vergeben.

Mephistopheles.

Allein, weiß Gott! sie war mehr Schuld als ich.

Marthe.

Das lügt er! Was! am Raud des Grab's zu lügen! Mephistopheles.

Er fabelte gewiß in letten Jügen, Benn ich nur halb ein Kenner bin. Ich hatte, (prach er, nicht zum Zeitvertreib zu gaffen, Erst Kinder, und dann Brot für sie zu schaffen, Und Brot im allerweit ften Sinn, Und konnte nicht einmal mein Theil in Frieden effen.

Marthe.

hat er so aller Ereu', so aller Lieb' vergeffen, Der Pladeren bei Tag und Nacht!

. Mephistopheles.

Richt doch, er hat euch herzlich dran gedacht. Er sprach: Als ich nun weg von Malta ging, Da betet' ich für Frau und Kinder brünstig; Uns war denn auch der Himmel günstig, Daß unser Schiff ein Türksich Fahrzeug sing, Das einen Schaß des großen Sultans sührte. Da ward der Tapferleit ihr Lohn, Und ich empsing denn auch, wie sich gebührte, Mein wohlgemessnes Theil davon.

Marti

#### Marthe.

Ep wie? Ep wo? hat er's vielleicht vergraben?

Mephiftopheles.

Ber weiß, wo nun es die vier Winde haben. Bin schönes Fraulein nahm sich seiner an, Us er in Napel fremd umher spazierte; Die hat an ihm viel Lied's und Treu's gethan, daß er's bis an sein selig Ende spurte.

. Martbe.

der Shelm! ber Dieb an feinen Kindern! inch alles Elend, alle Roth bunt' nicht fein schändlich Leben hindern!

Mephistopheles.

a feht! bafür' ist er nun tobt. bar' ich nun jest an eurem Plase, betranrt' ich ihn ein züchtig Jahr, isirte bann unterweil' nach einem neuen Schase.

Marthe.

ch Gott! wie doch mein erster war, ind' ich nicht leicht auf dieser Welt den andern! 8 konnte kaum ein herziger Narrchen schu. r liebte nur das allzuviele Wandern; nd fremde Weider, und fremden Wein, nd das versinchte Würfelspiel.

Mephistopheles.
dun, nun, so kount' es gehn und steben,
Benn er ench ungefähr so viel
30n seiner Seite nachgesehen.
ich schwör' ench zu, mit dem Beding
Bechselt' ich selbst mit ench den Ring!
Gene's Bente, XII. 200.

Marthe.

D es beliebt bom herrn zu fchergen!

Mephikopheles für fic.

Nun mach' ich mich bet Betten fort! Die hielte wohl ben Teufel felbst bet'm Bort.

ju Gretchen.

Bie fteht es benn mit Ihrem Sergen?

Margarete.

Bas meint ber herr bamit?

Mephistopheles får fic.

Du gut's, unschuldig's Kind!

Lebt wohl ihr Fraun!

Margarete.

Lebt wohl!

Marthe.

O fagt mir boch gefch

Ich mochte gern ein Zeugnif haben, Bo, wie und wann mein Schatz gestorben und begrabe Ich bin von je der Ordnung Freund gewesen, Mocht' ihn auch todt im Wochenblättchen lesen.

Mephistopheles.

Ja, gute Frau, durch zwever Zengen Mund Wird allerwegs die Wahrheit kund; Habe noch gar einem feinen Gesellen, Den will ich euch vor den Richter stellen, Ich bring' ihn her.

Marthe.

D thut das ja!

Mephistopheles.

ib hier die Jungfrau ist auch ba? n braver Knab'! ist viel gereis't, auleins alle Hossichkeit erweis't.

Margarete.

ufte por bem herren schamroth werben.

Mephistopheles.

r feinem Ronige ber Erben.

Marthe.

t hinter'm Sans in meinem Garten offen wir ber herrn hent' Abend marten.

. .

Fauft.

Die ift's? Will's forbern ? Will's balb gehn?

Mephistopheles. Ab bravo! Find ich euch in Feuer?

In furger Beit ist Gretchen euer.

Seut' Abend fout ihr fie bei Rachbar' Marthen febn:

Das ift ein Beib wie auserlesen

Bum Ruppler = und Bigeunerwefen!

Fauft.

So recht!

Mephistopheles.

Doch wird auch was von uns begehrt.

Faust.

Ein Dienft ift mohl des andern werth.

Mephistopheles.

Bir legen nur ein gultig Beugniß nieber, Daß ihres Chherrn ausgeredte Glieber

In Padua an beil'ger Statte ruhn.

Faust.

Sehr flug! Wir werden erft die Reife machen muffen!

Mephistopheles.

Sancta Simplicitas! barum ift's nicht gu thun; Bezeugt nur ohne viel zu wiffen.

Kauft.

n Er nichts beffers hat, fo ift ber Plan zerriffen.

Mephistopheles.

iliger Mann! Da war't ihr's nun! ; 8 das erstemal in eurem Leben,

thr falfch Zengniß abgelegt?

uttionen nicht mit großer Kraft gegeben? frecher Stirne, kubner Bruft?

wollt ihr recht in's Junre gehen, die eine die der 1986 ihr bavon, ihr müßt es g'rad' gestehen, die die eine eine

iel als von herrn Schwerdtleins Tod gewußt!

fauft. ift und bleibft ein Lugner, ein Sophifte.

Mephistopheles.

wenn man's nicht ein bifchen tiefer mußte.
1 morgen wirft, in allen Ehren,
arme Gretchen nicht bethören,

ille Seelenlieb' ihr fcmbdren?

Faust.

war von Herzen.

Mephistopheles.

Gut und fcon!

i wird von ewiger Tren' und Liebe, einzig überallmächt'gem Triebe bas auch so von Herzen gehn?

Fauft.

as! Es wird! — Wenn ich empfinde, as Gefühl, fur bas Gewühl Ramen fuche, keinen finde,

Dann durch die Belt mit allen Ginnen schweise, Nach allen bochsten Borten greife, Und diese Gluth, von der ich brenne, Unendlich, ewig, ewig nenne, Ist das ein teuflisch Lügenspiel? Mephistopheles.

3d hab' bod Recht!

Fauft. Hor'l merk dir dieß ...

Ich bitte bich, und schone meine Lunge — Wer Recht behalten will und hat nur eine Junge, Behalt's gewiß.

Und fomm', ich hab' bes Somatens Ueberbruß, Denn bu haft Recht, vorzüglich weil ich muß.

argarete an Faustens Apm, Marthe mit Mephistropheles guf und ab spajerend.

Margarete.

fühl' es wohl, daß mich der herr nur schont, ab sich läßt, mich zu beschämen: Reisender ist so gewohnt: Gütigteit fürlieb zu nehmen; weiß zu gut, daß solch' ersahrnen Mann in arm Gespräch nicht unterhalten kann.

At Post

Fauft.

Blid von dir, Ein Bort mehr unterhalt, alle Beishatt mefer Belt.

Er tiet ihre band.

Margarete.

ommodirt euch nicht! Wie tonnt ihr fie nur tuffen? ift so garftig, ift so rauh! 8 hab' ich nicht schon alles schaffen muffen! Mutter ift gan an genau.

Gebn boraber.

Marthe.

the, mein herr, ihr reif't fo immer fort? Menbiftonbeles.

daß Gewerb' und Pflicht uns dazu treiben! wie viel Schmerz verläßt man manchen Ort, barf doch nun einmal nicht bleiben!

Marthe.

In rafchen Jahren geht's mohl an, So um und um frei durch die Welt zu streifen; Doch tommt die boje Zeit heran, Und sich als Hagestolz allein zum Grab' zu schleifen, Das hat noch Keinem wohl gethan.

Mephistopheles.

Mit Graufen feb' ich bas von weiten.

Marthe.

Drum, werther herr, berathet euch in Beiten.

Sehn voråber. Margarete.

Ja, aus den Augen aus dem Sinn! Die Sofiichkeit ist euch geläufig; Allein ihr habt der Kreunde baufig,

Sie find verständiger als ich bin.

Fanft.

D Beste! glaube, was man so verständig nennt, Ift oft mehr Eitelfeit und Aurzsinn.

Margarete.

Bie?

Fauft. . Ach, daß die Einfalt, daß die Unschuld nie Sich felbst und ihren heil'gen Werth ertennt! Daß Demuth, Niedrigkeit, die höchsten Gaben Der liehevoll austheilenden Natur —

Margarete.

Denkt ihr an mich ein Angenblicken nur, Ich werbe Beit genug an euch zu benten haben.

Fauft.

Ihr sepd wohl viel allein?

Margarete.

nfre Birthichaft ift nur flein, och will fie verfeben feyn. aben feine Dagb; muß tochen, fegen, ftricen abn, und laufen frub und fpat; jeine Mutter ift in allen Studen curat! daß fie juft fo febr fich einzuschranten bat; onnten uns weit eh'r als andre regen: Bater hinterließ ein hubich Bermogen, auschen und ein Gartchen vor ber Stabt. jab' ich jest fo ziemlich ftille Tage: Bruder ift Golbat, Schwesterden ift tobt. itte mit dem Rind wohl meine liebe Noth; ibernahm' ich gern noch einmal alle Plage, b mar mir bas Rinb.

> Fanst. Ein Engel, wenn bir's glich. Margarete.

ig es auf, und herzlich liebt' es mich. ir nach meines Baters Tod geboren. Rutter gaben wir verloren, end wie sie damals lag, ie erholte sich sehr langsam, nach und nach. nnte sie nun nicht d'ran denken irme Würmchen selbst zu tränken, erzog ich's ganz allein, Rilch und Wasser; so ward's mein. weinem Arm, in meinem Schoos freundlich, zappeite, ward groß.

#### genft.

Du haft gemiß bas reinfte Glad empfunden

Margarete.

Doch auch gewiß gar manche schwere Stunden.
Des Kleinen Wiege stand zu Nacht
An meinem Bett', es durfte kaum sich regen,
War ich erwacht;
Bald mußt' ich's tranten, bald es zu mir legen,
Bald, wenn's nicht schwieg, vom Bett' ausstehn,
Und tanzelnd in der Kammer auf und nieder gehn,
Und früh am Tage schon am Waschtrog stehn;
Dann auf dem Markt und an dem Herbe sorgen,
Und immer fort wie hent so morgen.
Da geht's, mein Herr, nicht immer muthig zu;
Doch schweckt dasur das Glen, schweckt die Ruh.

Gebn poruber.

Marthe.

Die armen Beiber find doch übel dran: Ein Sagestolz ift fowerlich zu betehren.

Dephisopheles.

Es tame nur auf eures gleichen an, Mich eines bestern zu belehren.

Marth é.

Sagt g'rab', mein herr, habt ihr noch nichts gefunden? hat fic bas hers nicht irgendwo gebunden?

Mephistopheles.

Das Sprichwort fagt: Ein eigner Herd, Ein braves Beib, find Gold und Perlen werth. Marthe.

ne, ab ihr niemals Luft befommen?

Mephistopheles.

it mich überall recht hoflich aufgenommen.

Marthe.

ite fagen: ward's nie Ernft in eurem bergen?, Mephiftopheles.

anen foll man fich nie unterftehn zu fcergen.

Matthe.

r versteht mich nicht

Mephiftopheles.

Das thut mir berglich leib!

verfteh' — bağ ihr fehr gutig fepb.

gauft.

inteft mich, o kleiner Engel, wieder, als ich in ben Garten fant?

Margarete.

hr es nicht? ich folug die Augen nieber.

Fauft.

e verzeihst die Freiheit, die ich nahm, ch die Frechheit unterfangen, jungst aus dem Dom gegangen?

Margarete.

r bestürzt, mir war das nie geschehn; nte niemand von mir übels sagen. icht' ich, hat er in deinem Betragen :eches, unanständiges gesehn? en ihn gleich nur anzuwandeln, eser Dirne g'rade hin zu handeln.

Gesteh' ich's boch! Ich wußte nicht was sich In eurem Bortheil bier zu regen gleich begonnte; Allein gewiß, ich war recht bbs' auf mich, Daß ich auf euch nicht bbser werben konnte.

Fauft.

Suß Lichden!

Margarete.

2 Last einmal!

Sie pfluct eine Sternblume und jupft bie Blatter ab, eins nach bem anben

Fauft.

Bas foll bas? Einen Strauf?

Margarete.

Mein, es foll nur ein Spiel.

Fauft.

Wie'

Margarete.

Seht! ihr lacht mich aus.

Sie rupft und murmelt.

Fauft.

Bas murmelft du?

Margarete halb laut.

Er liebt mich — liebt mich nicht.

Faust.

Du holdes himmels = Angesicht!

Margarete fabrt fort.

Liebt mich — Nicht — Liebt mich — Richt —

Das lette Blatt ausrupfend, mit holder Freude

Er liebt mich!

Fauft.

Ja, mein Kind! Laß dieses Blumenwort Rir Sotter=Ausspruch seyn. Er liebt dich! Berstehst du, was das heißt? Er liebt dich! Er saßt ihre beiben Sande.

Margarete.

Dich überläuft's!

Fanft.

O schaubre nicht! Laß diesen Blick,
Laß diesen Sändedruck dir sagen,
Bas unaussprechlich ist:
Sich hinzugeben ganz und eine Wonne
Bu fühlen, die ewig seyn muß!
Ewig! — Ihr Ende wurde Verzweistung seyn.
Netu, tein Ende! Kein Ende!

Margarete

brudt ibm die Sande, macht fich los und lauft weg. Er fteht einen Augenblick in Gebanten, dann folgt er thr.

Marthe fommend.

Die Nacht bricht an.

Mephistopheles. Ja, und wir wollen fort.

Marthe.

Ich bat' euch langer hier zu bleiben, Allein es ist ein gar zu boser Ort. Es ist als hatte niemand nichts zu treiben Und nichts zu schaffen, Als auf des Nachbarn Schritt und Tritt zu gaffen, Und man kommt in's Gered', wie man sich immer stellt. Und unser Parchen? Mephiftopheles. Ift ben Sang dort aufgestogen. Muthwill'ge Sommervdgel!

Marthe.
Er scheint ihr gewogen.

Mephistopheles. Und sie ihm auch. Das ist der Lauf der Welt. Etn Sarten bäus doen

gatete fpringt herein, fledt fich hinter die Lhar, hatt die Fingerspipe an die Lippen, und gudt durch die Rige.

Margarete.

mait!

Rauft tommt.

Ach Schelm, fo nedft bu mich! ich bich!

Er thit fie.

Margarete

ifn faffend und ben Rus juradgebend. Befter Mann! von Bergen lieb' ich bich!

Mephistopheles Mopft an.

Fanft flanipfend.

ba?

Mephiftopheles.

Gut Freund!

Fanft.

Ein Thier!

Mephiftopheles.

Es ist wohl Beit gu scheiben.

Marthe fommi.

6 ift spat, mein herr.

ganft.

Darf ich ench nicht geleiten?

Margarete.

Die Mutter wurde mich - Lebt wohl!

Fauft.

Muß ich benn gehn!

Lebt wohl!

Marthe.

Mbe!

Margarete. Auf balbig Wiedersehn!

Fauft und Dephiftopheles ab.

Margarete.

Du lieber-Gott! was so ein Mann Richt alles alles benten tann! Beschämt nur steh' ich vor ihm da, Und sag' zu allen Sachen ja. Bin doch ein arm unwissend Kind, Begreife nicht was er an mir find't.

Rauft allein.

Chabner Geift, bu gabit mir, gabit mir alles, Barum ich bat. Du haft mir nicht umfonst sein Angesicht im Feuer gugewendet. Sabst mir die berrliche Ratur zum Ronigreich, Braft, fie ju fublen, ju genießen. Dicht Ralt stannenben Besuch erlaubit bu nut, Bergonnest mir in ihre tiefe Bruft Bie in ben Bufen eines Freund's ju ichauen. Du führst die Reibe ber Lebendigen Bor mir porbei, und lehrft mich meine Bruber Im ftillen Bufch, in Luft und Baffer tennen. Und wenn der Sturm im Balbe brauft und fnarrt, Die Riesenfichte fturgend Rachbarafte Und Rachbarftamme quetidend nieder ftreift, Und ihrem Rall dumpf bohl der Sugel bonnert; Dann fubrit bu mich jur fichern Soble, zeigit Mich bann mir felbit, und meiner eignen Bruft Bebeime tiefe Bunder offnen fic. Und fteigt vor meinem Blid ber reine Mond Befanftigend heruber: fcweben mir Bon Relfenwanden, aus bem fenchten Bufch, Der Borwelt filberne Gestalten auf, Und lindern ber Betrachtung ftrenge Luft. Goethe's Berte, XII. Bb. 11

Das bem Menschen nichts Bollsomm'nes wirb, Empfind' ich nun. Du gabit zu dieser Wonne, Die mich den Sottern nah' und näher bringt, Mir ben Gefährten, den ich schon nicht mehr Entbehren kann, wenn er gleich, kalt und frech, Mich vor mir selbst erniedrigt, und zu Nichts, Mit einem Worthauch, deine Gaben wandelt. Er sacht in meiner Brust ein wildes Fener Nach jenem schnen Bild geschiftig an. So taumi' ich von Begierbe zu Genus, Und im Genus verschmacht' ich nach Begierbe.

Mephistopheles mit auf.

Habt ihr nun balb das Leben g'nug geführt? Wie kann's ench in die Länge freuen? Es ist wohl gut, daß man's einmal probirt; Dann aber wieder zu was Neuen!

Fauft.

Ich wollt', du hattest mehr ju thun, Als mich am guten Lag zu plagen.

Mephistopheles.

Nun nun! ich laff dich gerne ruhn, Du darsst mir's nicht im Ernste sagen. An dir Gesellen unhold, barsch und toll, Ist wahrlich wenig zu verlieren. Den ganzen Tag hat man die Hinde voll! Was ihm gefällt und was man lassen son, Kann man dem Herrn nie an der Rase spokeen Fauft.

Mephistopheles.

Be hatt'st du, armer Erdensohn,

Mu Leben ohne mich geführt?

Im Aribstrabs der Imagination

b' ich bich doch auf Zeiten lang curirt;

id wat' ich nicht, so war'st du schon

ion diesem Erdball abspaziert.

Ias hast du da in Höhlen, Felsenrisen

ich wie ein Schuhn zu versiben?

Bas schlurst aus dumpsem Moos und triefendem Gestein,

bie eine Ardte, Nahrung ein?

In schoner, süber Zeitvertreib!

Ur steatt der Doctor noch im Leib.

berftehft bu, was für neue Lebenstraft Dir biefer Bandel in ber Debe schafft? ia, wurdest bu es ahnen tonnen, Du warest Tenfel g'nug mein Glud mir nicht zu gonnen.

Rauft.

Mephistopheles.
In Aacht und Thau auf ben Gebirgen liegen,
In Racht und Hau auf ben Gebirgen liegen,
Ind Erd und Himmel wonniglich umfassen,
In einer Gottheit sich aufschwellen lassen,
Der Erde Mark mit Ahnungsbrang durchwühlen,
Ine sechs Tagewert' im Busen fühlen,
In stolzer Kraft ich weiß nicht was genießen,
Bald liebewonniglich in alles überstießen,

Berschwunden gang der Erdensohn, Und dann die hohe Jutuition — Wit einer Geberde.

3ch barf nicht fagen wie - ju fchließen.

Fauft.

Pfup über bid!

Mephistopheles.

Das will end nicht behagen; Ihr habt bas Recht gesittet pfun ju fagen. Man barf bas nicht vor teufden Ohren nennen, Bas teufche Bergen nicht entbehren tounen. Und fury und gut, ich gonn' 36m bas Bergnugen, Gelegentlich fich etwas vorzulugen; Doch lange halt Er bas nicht aus. Du bift icon wieber abgetrieben, Und, mabrt es langer, aufgerieben In Tollbeit ober Angft und Graus. Benug bamit! Dein Liebchen fist babrinne, und alles wird ibr eng' und trub'. Du tommit ihr gar nicht aus bem Ginne, Sie bat bid übermächtig lieb. Erft tam beine Liebeswuth übergeffoffen, Die vom geschmolznen Schnee ein Bachlein aberfteigt; Du haft fie ihr in's Berg gegoffen; Run ift bein Bachlein wieber feicht. Dich dunkt, anstatt in Balbern zu thronen, Ließ es bem großen herren gut, Das arme affenjunge Blut Fur feine Liebe ju belobnen.

Reit wird ihr erbarmlich lang; teht am Fenster, sieht die Bolfen ziehn : die alte Stadtmauer hin. 1 ich ein Boglein war'! so geht ihr Gesang lang, halbe Nächte lang. 1al ist sie munter, meist betrübt, 1al recht ausgeweint, 1 wieder ruhig, wie's scheint, immer verliebt.

Fauft.

ange! Schlange!

Mephistopheles für sich.

1 bağ ich bich fange!

Fauft.
cuchter! hebe bich von hinnen,
nenne nicht bas schone Weib!
ig' die Begier zu ihrem sußen Leib
t wieder vor die balb verracten Sinnen!

Mephiftopheles. I foll es denn? Sie meint, bu fepft entfloh'n, halb und halb bift bu es fcon.

Kauft.

bin ihr nah', und war' ich noch fo fern, kann fie nie vergeffen, nie verlieren; ich beneibe schon den Leib des Herrn, in ihre Lippen ihn indes berühren.

Mephistopheles.
: wohl, mein Freund! Ich hab' euch oft beneidet \$ 3willingspaar, das unter Rosen weidet.

#### Rauft.

## Entfliebe, Ruppler!

Mephistopheles.

Soon! Ihr fcimpft und ich muß lade

Der Gott, ber Bub' und Madden fonf, Erfannte gleich ben ebelften Beruf, Auch felbst Gelegenheit zu machen. Rur fort, es ist ein großer Jammer! Ihr follt in eures Liebchens Kammer, Richt eiwa in den Tob.

Fauft.

Bas ift die Simmelsfreud in ihren Armen? Las mich an ibrer Bruft erwarmen! Rubl' ich nicht immer ibre Noth? Bin ich ber Kluchtling nicht? ber Unbehauste? Der Unmensch ohne 3wed und Rub, Der wie ein Baffersturz von Reis zu Reifen brauf'te Begierig muthend nach bem Abgrund gu? Und feitwarts fie, mit findlich bumpfen Sinnen, Im Buttchen auf bem fleinen Alpenfelb, Und all ihr bausliches Beginnen Umfangen in ber fleinen Belt. Und ich, ber Gottverhafte, batte nicht genug, Daß ich die Relfen faßte Und fie zu Trummern schlug! Sie, ihren Frieden mußt' ich untergraben! Du, Solle, mußteft biefes Opfer haben! Silf, Teufel, mir die Beit bet Angft verfurgen! Bas muß geschehn, mag's gleich geschehn! Mag ihr Geschick auf mich zusammensturzen Und fie mit mir ju Grunde gehn.

Mephistopheles.

Ee's wieder fiedet, wieder glubt!

ch' ein und trofte fie, du Thor!

fo ein Köpfchen keinen Ausgang fieht,

bellt er fich gleich das Ende vor.

Lebe wer fich tapfer halt!

bist doch sonst so ziemlich eingetenfelt,

kichts Abgeschmadters find' ich auf der Welt,

Eichts Leinen Tenfel der verzweiselt.

Gretchens Etube,

Gretchen am Spinnrade allein.

Meine Ruh' ift bin, Mein Herz ist schwer; Ich finde sie nimmer Und nimmermehr.

Wo ich ihn nicht hab' Ift mir bas Grab, Die gange Welt Ift mir vergallt.

Mein armer Kopf Ift mir verrudt, Mein armer Sinn Ift mir gerftudt.

Meine Ruh' ift hin, Mein Herz ist schwer; Ich finde sie nimmer und nimmermehr.

Nach ihm nur schan' ich Zum Fenster hinaus, Nach ihm nur geh' ich Aus dem Haus. Sein hoher Gang, Sein' edle Gestalt, Seines Mundes Lächein, Seiner Augen Gewalt,

Und feiner Rebe Zauberfluß, Sein Sandedruck, Und ach fein Ruß!

Meine Ruh' ift hin, Mein Herz ist schwer; Ich finde sie nimmer Und nimmermehr.

Mein Bufen brangt Sich nach ihm bin. Ach burft' ich fassen und halten ihn,

und tuffen ihn . So wie ich wollt', An feinen Kuffen Bergeben, follt'! Marthens Grarter

Margarete. Fauft.

Margarete.

Berfprich mir, Beinrich!

Fauft. Bas ich tann!

Margarete.

Run fag', wie haft du's mit der Religion? Du bift ein herzlich guter Mann, Allein ich glaub', du halt'st nicht viel bavon.

Fauft.

Lag bas, mein Rind! Du fublit, ich bin bir gut; Fur meine Lieben ließ ich Leib und Blut, Bill niemand fein Gefühl und feine Rirche rauben.

Margarete.

Das ift nicht recht, man muß d'ran glauben!

ganft.

Muß man?

Margarete.

Ad! wenn ich etwas auf bich tonnte! Du ehrst auch nicht bie heil'gen Sacramente.

Rauft.

bre fie.

Margarete.

Doch ohne Berlangen. Meffe, gur Beichte bist du lange nicht gegangen. ibst du an Gott?

Fauft.

Mein Liebden, wer barf fagen,

laub' an Gott? ft Priester oder Beise fragen, ihre Antwort scheint nur Spott r den Krager ju sepn.

Margarete.

So glaubst du nicht?

Fauft.

bor' mich nicht, du holdes Angesicht! darf ihn nennen?
wer bekennen:
|lanb' ihn.
empfinden
sich unterwinden
tgen: ich glaub' ihn nicht?
Allumfasser,
Allerhalter,
und ethält er nicht
mich, sich selbst?
it sich der Himmel nicht dabroben?
die Erde nicht hietunten fest?
steigen freundlich blidend
e Sterne nicht herauf?

Schau' ich nicht Aug' in Auge bir,
Und brängt nicht alles
Nach Haupt und Herzen bir,
Und webt in ewigem Geheimniß
Unsichtbar sichtbar neben bir?
Erfüll' davon dein Herz, so groß es ist,
Und wenn du ganz in dem Gefühle selig bist,
Nenn' es dann wie du willst,
Nenn's Glüc! Herz! Liebe! Gott!
Ich habe teinen Namen
Dafür! Gesühl ist alles;
Name ist Schall und Rauch,
Umnebelnd Himmelsgluth.

Margarete.

Das ift alles recht icon und gut; Ungefahr fagt bas ber Pfarrer auch, Nur mit ein bifchen andern Worten.

Fauft.

Es fagen's aller Orten Alle Herzen unter dem himmlischen Tage, Jedes in seiner Sprache; Warum nicht ich in der meinen?

Margarete.

Wenn man's fo bort, mocht's leidlich scheinen, Steht aber boch immer schief barum; Denn du haft fein Christenthum.

Fauft.

Lieb's Rind !

Margarete.

Es thut mit lang' schon web,

af ich bich in der Gefellschaft feh'.

Rauft.

He fo?

Margarete.

Der Mensch, ben bu ba bei dir haft, st mir in tiefer inn'rer Seele verhaßt; 8 hat mir in meinem Leben o nichts einen Stich in's Herz gegeben, is bes Menschen widrig Gesicht.

Fauft.

ebe Puppe, furcht' ihn nicht!

Margarete.

eine Gegenwart bewegt mir bas Blut. f bin soust allen Menschen gut; ber, wie ich mich sehne dich zu schauen, ab' ich vor dem Menschen ein heimlich Grauen, id halt' ihn für einen Schelm bazu! ott verzeih' mir's, wenn ich ihm Unrecht thu'!

Fauft.

8 muß auch solche Rauze geben.

Margarete.

wilte nicht mit seines Gleichen leben!

mmt er einmal zur Thur herein,
ieht er immer so spöttisch drein,
id halb ergrimmt;
tan sieht, daß er an nichts keinen Antheil nimmt.
8 steht ihm an der Stirn' geschrieben,
aß er nicht mag eine Seele lieben.

Mir wird's so wohl in beinem Arm, So frei, so hingegeben warm, Und feine Gegenwart schnurt mir das Jun're du.

Fauft.

Du ahnungsvoller Engel bu!

Margarete.

Das übermannt mich so sehr,
Daß, wo er nur mag zu uns treten,
Mein' ich sogar, ich liebte hich nicht mehr.
Auch wenn er da ist, könnt' ich nimmer beten,
Und das frist mir in's Herz hinein;
Dir, Heinrich, muß es auch so sehn.

Rauft.

Du hast nun die Antipathie!

Margarete.

36 muß nun fort.

Fauft.

Mo fann ich nie

Ein Stundchen ruhig dix am Busen hängen, Und Brust an Brust und Seel' in Seete brängen?

Margarete.

Ach wenn ich nur alleine schlief!
Ich ließ dir gern beut Nacht den Riegel offen;
Doch meine Mutter schläft nicht tief:
Und wurden wir von ihr betroffen,
Ich war' gleich auf der Stelle todt!

Fauft.

Du Engel, bas hat teine Noth. hier ift ein Flaschen! Drep Tropfen nur In ihren Trant umhullen Mit tiefem Schlaf gefällig bie Natur. Margarete.

s thu' ich nicht um beinetwillen? wirb ihr hoffentlich nicht fcaden!

Fauft.

ub' ich fonft, Liebchen, bir es rathen?

Margarete.

h' ich bich, befter Mann, nur au, if nicht was mich nach beinem Willen treibt;

habe icon fo piel fur dich gethan, f mir gu thun fast nichts mehr ubrig bleibt.

as.

Mephistopheles win auf.

Mephistopheles.

t Grasaff! ift er weg?

Fauft.

Hast wieder spionirt?

Mephistopheles.

hab's ausführlich wohl vernommen,

r Doctor wurben ba fatechifirt;

F es foll Ihnen mobl befommen.

: Mabels find boch febr intereffirt,

einer fromm und schlicht nach altem Branch.

: benten, budt er ba, folgt er uns eben auch.

Kauft.

Ungeheuer fiehft nicht ein,

e diese trene liebe Seele

a ihrem Glanben voll,

: ganz allein

: selig machenb ift, fic heilig quale,

fife den liebsten Mann verloren halten foll.

Mephistopheles.

Du überfinnlicher, finnlicher Freper, Ein Mägdelein nasführet bich.

Fauft.

Du Spottgeburt von Dred und Feuer!

Mephistopheles.

und die Physiognomie versteht sie meisterlich. In meiner Gegenwart wird's ihr sie weiß nicht wie, Mein Mastchen da weisfagt verborgnen Sinn; Sie fühlt, daß ich ganz sicher ein Genie, Bielleicht wohl gar der Teufel bin.
Run heute Nacht —?

Fauft. Bas geht bich's an?

Mephistopheles.

Sab' ich boch meine Freude b'ran!

Mm Brunnen

Sretchen und Lieschen mit Krügen.

Lieschen.

haft nichts von Barbelchen gehort?

Gretchen.

tein Wort. 3ch fomm' gar wenig unter Leute.

Lieschen.

demiß, Sibplie fagt' mir's heute! Die hat sich endlich auch bethört... das ist das Bornehmthun!

Gretchen.

Wie so?

Lieschen.

Es stinkt!

He futtert swep, wenn fie nun ift und trinft.

Gretden.

**6!** 

Lieschen.

io ist's thr endlich recht ergangen. Bie lange hat sie an dem Kerl gehangen!

Goethe's Werte. XII. 280.

Das war ein Spazieren, Auf Dorf und Tanzplas Führen, Mußt' überall die erfte senn, Eurtesirt' ihr immer mit Pastetchen und Wein; Bild't sich was auf ihre Schönheit ein, War doch so ehrlos sich nicht zu schämen Geschente von ihm anzunchmen. War ein Getof' und ein Geschlech'; Da ist denn auch das Blumchen weg!

Gretden.

Das arme Ding!

Lieschen.

Bedauerst sie noch gar! Wenn unser eins am Spinnen war, Uns Nachts die Mutter nicht hinunterließ, Stand sie bei ihrem Buhlen suß, Auf der Thurbant und im dunkeln Sang Bard ihnen keine Stunde zu lang. Da mag sie denn sich ducken nun, Im Sunderhembohen Kirchbuß' thun!

Gretchen.

Er nimmt fie gewiß ju feiner Frau.

Lieschen.

Er war' ein Narr! Ein flinker Jung' Hat anderwarts noch Zuft genung, Er ist anch fort.

> Gretchen. Das ift nicht fcon!

> > Lieschen.

Kriegt sie ihn, soll's ihr übel gehn.

Das Aranzel reifen die Buben ihr, Ind Saderling streuen wir vor die Chur!

**A6** 

Stetchen nach Baufe gebend.

Bie konnt' ich sonst so kanfer schmählen.
Benn that ein armes Mägdlein sehlen!
Bie konnt' ich über andrer Sünden
licht Morte g'ung der Junge sinden!
Bie schien mir's schwarz, und schwärzt's noch gar,
Rir's immer doch nicht schwarz g'ung war,
nd segnet' mich und that so groß,
nd bin nun selbst der Sünde bloß!
doch — alles was dazu mich trieb,
dott! war so ant! ach war so lieb!

#### 8 m inger

In ber Mauerhofte ein Andachtbitt ber Mater dolorora, Binme

Gretchen in bie Aruge.

Ach neige, Du Schmerzenreiche, Dein Antlit gnabig meiner Roth!

Das Schwert im herzen, Mit taufend Schmerzen Blidft auf zu beines Sohnes Lob.

Jum Bater blicft bu, Und Seufzer foidft bu hinauf um fein' und deine Roth.

Wer fühlet, Wie wühlet Der Schmerz mir im Gebein? Was mein armes herz hier banget, Was es zittert, was verlanget, Weißt nur bn, nur bn allein! Bobin ich immer gehe, Bie weh, wie weh, wie wehe, Bird mir im Busen hier! Ich bin ach kaum alleine, Ich wein', ich wein', ich weine, Das herz zerbricht in mir.

Die Scherben vor meinem Fenster Bethaut' ich mit Thranen, ach! Als ich am fruben Morgen Dir biese Blumen brach.

Schien hell in meine Kammer Die Soune fruh herauf, Sas ich in allem Jammer In meinem Bett schon, auf.

Diff! rette mich von Schmach und Cod! Uch neige, Du Schmerzenreiche, Dein Autlit gnabig meiner Noth!

# Strafe por Gretdens Ebare

Malentin Golbat, Gristen Brubet.

Benn ich fo faß bei einem Belag, Bo mander fich beruhmen mag, Und bie Gefellen mir ben flor Der Mägblein laut gepriefen vor, Mit vollem Glas bas Lob verfcweinut, Den Ellenbogen aufgestemmt Sag ich in meiner fichern Stub, Bort' all' bem Schwabroniren ju, Und ftreiche lacheind meinen Bart, Und friege bas volle Glas jur Sand Und fage: Alles nach feiner Art! Mber ift eine im gangen Land, Die meiner trauten Gretel gleicht, Die meiner Schwester bas Baffer reicht? Top! Top! Rling! Rlang! bas ging bernm; Die einen fcrieen; er hat Recht, Sie ift bie Bier vom gangen Geschlecht! Da fagen alle bie Lober ftumm. Und nun! - um's Saar fich auszuraufen und an ben Wanben binauf au laufen! -

Rit Stichelreben, Raferumpfen Soll jeder Schurte mich beschifmpfen! Soll wie ein boser Schuldner fiben, Bei jedem Zufallswörtchen schwiben! Und mocht' ich sie zusammenschmeißen; Idnat' ich sie boch nicht Lügner heißen.

Bas tommt heran? Was schleicht herbei? Irr'ich nicht, es sind ihrer zwen. Ift er's, gleich pack ich ihn bei'm Felle, boll nicht lebendig von der Stelle!

# Fauft. Mephiftopbeles

Fauft.

Bie von dem Fenster bort der Sacristen lufwarte ber Schein des ew gen Lampchens fidmmert ind schwach und schwächer seltwarts dammert, ind Finsternis drangt ringsum bei! So sieht's in meinem Busen nachtig.

Mephistopheles.

ind mir ift's wie dem Kählein schmächtig,
das an den Fenerleitern schleicht,
Sich leif' dann um die Mauern streicht;
Kir ist's ganz tugendlich dabei,
Im bischen Diebsgelüst, ein bischen Kammelev.
50 sputt mir schon durch alle Glieder
die herrische Walpurgisnacht.
die kommt uns übermorgen wieder,
da weiß man doch warum man wacht.

, Fauft.

Rudt wohl ber Schap indeffen in die Soh', Den ich borthinten flimmern feb'?

Mephistopheles.

Du taunst bie Freude bald erleben, Das Keffelden herauszuheben. Ich schielte neulich so hinein, Sind berrliche Löwenthaler drein.

Fauft. Richt ein Geschmeibe, nicht ein Ring, Meine liebe Buhle damit zu zieren?

Mephistopheles. Ich sah babei wohl so ein Ding, Als wie eine Art von Persenschunten.

Faust. So ist es recht! Mir thut es weh, Benn ich ohne Geschente zu ihr geb'.

Mephistopheles. Es sollt' ench eben nicht verdrießen Umsonst auch etwas zu genießen. Jeht da der Himmel voller Sterne glüht, Sollt ihr ein mahres Kunststud hören: Ich sing ihr ein moralisch Lied. Um sie gewisser zu bethören.

Singt jur Gither.

Was machst du mir Bor Liebchens Thur, Kathrinchen, hier Bei frühem Tagesblide? Laß, laß es fepu! Er läßt dich ein Als Mädchen ein, Als Mädchen nicht zurüde.

Mehmt euch in Acht!
Ist es vollbracht,
Dann gute Nacht
Ihr armen, armen Dinger!
Habt ihr euch lieb,
Thut keinem Dieb
Nur nichts zu Lieb',
Als mit bem Ring am Kinger.

Balentin mitt vor.

ockt du hier'? bei'm Element! iledepter Rattenfänger! Leufel erst das Instrument! Leufel hinter drein den Sänger!

Mephistopheles. ither ist entamen! an ber ist nichts au halten.

Balentin.

ill es an ein Schabelspalten!

Mephistopheles au Faust. Doctor nicht gewichen! Frisch! m mich an, wie ich euch führe. 8 mit eurem Flederwisch! 1gestoßen! Ich parire.

Balentin.

ben!

Merbiftopbeles.

Warum benn nicht?

Balentin.

Auch ben!

Mephiftopheles.

Gewiß!

Balentin.

Ich glaub' ber Teufel fict!

**Bas** ist benn bas? Soon wird die Hand mir lahm.

Meybistopheles in Faust.

Stof ju!

Walentin faut.

D weh!

Mephistopheles.

Nun ift ber Lummel jahm!

Run aber fort! Wir muffen gleich verfdwinden;

Denn icon entftebt ein morberlich Gefdrei.

Ich weiß mich trefflich mit ber Policep, Doch mit bem Blutbann folecht mich abzufinden.

Marthe am Fenfier.

Beraus! Beraus!

Gretchen am Fenger.

Berbei ein Licht!

Marthe wie oben,

Man foilt und rauft, man fcreit und fict.

Bolf.

Da liegt schon einer todt!

Marthe beraustretenb.

Die Morder'find fie benn entflohn?

Gretchen beraudtretenb.

Wer liegt bier ?

28pit.

Deiner Mutter Gobn. Gretchen.

Amachtiger! welche Roth!

Balentin.

Ich sterbe! das ist bald gesagt ind balber noch gethan.
Bas steht ihr Weiber heutt und stagt?
Kommt her und hört mich an!

Mile treten um thn.
Mein Gretchen sieh! du bist noch jung.
Bist gar noch nicht gescheidt genung,
Machst deine Sachen schlecht.
Ich sag' bir's im Vertrauen nur:
Du bist doch nun einmal eine hur';
Bo-sey's auch eben recht.

Bretchen.
Deln Bruber! Gott! Bas foll mit bast
Walentin.

daß unfern herr Gott aus bem Spaß. Beschehn ift leiber nun geschehn, und wie es gehn tann, so wird's gehn. On fingst mit Einem heimlich an, Bald tommen ihrer mehre dran, und wenn dich erst ein Dubend hat, So hat dich auch die ganze Stadt.

Wenn erft die Schande wird geboren, Wird fie heimlich jur Welt gebracht, Und man zieht den Schleier der Nacht Ihr über Kopf und Ohren; Ja, man mochte fie gern ermorben. Bächst sie aber und macht fic graf, Dann geht sie auch bei Tage bloß, Und ist boch nicht schoner geworben. Je häslicher wird ihr Gesicht, Je mehr sucht sie bes Tages Licht.

Ich seh' wahrhaftig schon die Zeit,
Daß alle brave Bürgersleut',
Wie von einer angestedten Leichen,
Won dir, du Mehe! seitab weichen.
Dir soll das Herz im Leib verzagen,
Wenn sie dir in die Angen sehn!
Sollst keine goldne Kette mehr tragen!
In der Kirche nicht mehr am Altar stehn!
In einem schonen Spihenkragen
Dich nicht bei'm Tanze wohlbehagen!
In eine sinstre Iammereden
Unter Bettler und Krüppel dich versechen,
Und wenn dir denn auch Gott verzeiht,
Auf Erden seph vermaledent!

Marthe.

Befehlt eure Seele Gott zu Gnaben! Bollt ihr noch Laftrung auf euch laben?

Balentin.

Könnt' ich die nur an den durren Leib, Du schändlich tupplerisches Weib! Da hofft' ich aller meiner Sunden Bergebung reiche Maß zu finden. Gretchen.

Bin Brnber! Belde Sollenpein!

Balentin.

b fage, laß bie Thranen fepn!

a du dich sprachst der Ehre los,

whit mir den schwersten Herzensstoß.

B gebe durch den Todesschlaf

B Gott ein als Goldat und brav.

(Stitet)

D a m

## umt, Orgel und Befans.

Sretchen unter vielem Boile. Bofer Geil

Bofer Geift.

Wie anders, Gretchen, war bir's, Als bu noch voll Unschuld Hier zum Altar trat'ft, Aus dem vergriffnen Buchelchen Gebete lallteft,

Salb Kinderspiele, Salb Gott im Sergen!

Gretchen!

Bo fteht bein Kopf? In beinem Bergen,

Belde Miffethat?

Bet'ft bu fur beiner Mutter Seele, bie Durch bich gur langen, langen Pein hindberfollief?

Auf deiner Schwelle weffen Blut?

— Und unter beinem herzen
Regt sich's nicht quillend schon,

Und angstet bich und fich Mit ahnungsvoller Gegenwart? Gretchen.

)! Beb!

t' ich ber Gebanten los, mir heraber und himber gehen ber mich!

Chor.

s irae, dies illa vet saeclum in favilla.

Bofer Geift.

mm faßt bich!

Dofaune tont!

Graber beben!

bein herz,

3 Miff inrub'

enqualen eber aufgeschaffen,

bt auf!

Gretchen.

ir' ich hier weg! ir ist als ob die Orgel mir

n Athem versette, sang mein herz

ı Liefsten ibi'te.

Shot.

dex ergo cum sedebit, sidquid latet adparebit, l inultum remanebit.

•

ir wird so eng'! e Manern=Pfeiler Befangen mich! Das Gewölbe Drängt mich! — Luft!

Bbfer Geift.

Berbirg' dich! Sand' und Schande Bleibt nicht verborgen. Luft? Licht?

Weh dir!

Chor.

Quid sum miser tunc dicturus? Quem patronum rogaturus? Cum vix justus sit securus.

Bbfer Geift.
'Ihr Antiis wenden Berlichte von dir ab. Die Sande dir zu reichen, Schauert's den Reinen.

Weh!

Chor.

Quid sum miser tune dicturus?
Grethen.

Nachbarin! Ener Flaschchen! -

Balpurgisnacht

## harzgebirg.

#### Begend ben Schirte und Elent,

## Faust. Mephistopheles.

Mephistopheles.

Berlangst bu nicht nach einem Befenstiele? Ich wünschte mir den allerderbsten Bock. Auf diesem Weg sind wir noch weit vom Ziele.

Rauft.

So lang' ich mich noch frisch auf meinen Beinen subie, Benügt mir dieser Anotenstod.

Bas hilft's daß man den Weg vertürzt! —
Im Labyrinth der Thäler hinzuschleichen,
Dann diesen Felsen zu ersteigen,
Bon dem der Quell sich ewig sprudelnd stürzt,
Das ist die Lust, die solche Pfade würzt!
Der Frühling webt schon in den Birten
Ind selbst die Fichte fühlt ihn schon;
Sollt' er nicht auch auf unste Glieder wirken?

Mey bistopheles.

Farwahr ich spure nichts bavon! Mir ist es winterlich im Leibe; Ich wunschte Schnee und Frost auf meiner Bahn. Wie traurig steigt die unvollsommne Scheibe Des rothen Monds mit spater Gluth heran,

Geethe's Werte. XII. 986.

tind leuchtet schlecht, daß man bei jedem Schritte, Wor einen Baum, vor einen Felsen rennt! Erlaub' daß ich ein Irrlicht bitte! Dort seh' ich eins, has eben lustig breunt. He da! mein Freund! Darf ich dich zu uns fodern? Was willst du so vergebens todern? Sep doch so gut und leucht ups da binauf! Irrlicht.

Ans Ehrfurcht, hoff ich, foll es mir gelingen, Mein leichtes Naturell zu zwingen; Nur zickzac geht gewöhnlich unser Lauf. Mephistopheles.

Ep! Ep! er bentt's den Menschen nachtnahmen. Geh er nur g'rab', in's Teufels Namen! Soust blas' ich ihm sein Flacer-Leben aus.

Brrlidt.

Ich merte wohl, ihr sept ber herr vom hand, Und will mich gern pach euch bequemen, Allein bedenkt! ber Werg ift heute zaubertoll, Und wenn ein Irrlicht euch die Wege weisen soft, So mußt ihr's so genau nicht nehmen,

Fauft, Mephiftopheles, Jrelicht im Wedfie

In die Traum: und Jaubersphäre Sind wir, scheint es, eingegangen. 'Führ' uns gut und mach' dir Ehre! Daß wir vorwarts bald gelangen, In den weiten oben Raumen.

Seh' die Baume hinter Raumen, Wie sie schnell vorüber ruden, Und die Klippen, die fich buden, Und die langen Felfennafen, Wie fie fonarden, wie fie blafen!

Durch die Steine, durch den Rafen Eilet Bach und Bächlein nieder.
Hör' ich Rauschen? hör ich Lieder?
Hör' ich holbe Liebestlage,
Stimmen jener himmelstage?
Was wir hoffen, was wir lieben!
Und das Echo, wie die Sage
Alter Zeiten, hallet wieder.

Ubu! Soubu! tout es naber, Raus und Ribis und ber Saber, Sind fie alle mach geblieben? Sind das Molde burch's Gestrauche? Lange Beine, bide Banche! Und die Burgeln, wie die Schlangen, Winden fich aus Rels und Sande, Streden munderliche Banbe, Und au foreden, und au fangen; Mus belebten berben Mafern Streden fie Dolppenfafern Nach dem Banbrer. Und bie Maufe Taufenbfarbig, ichagrenweife, Durch bas Moos und burch bie Beibe! Und die Funtenwürmer fliegen, Mit gebrangten Schwarme = Bugen, Bum vermirrenben Geleite.

Aber fag' mir ob wir fteben, Ober ob wir weiter geben? Alles, alles scheint zu breben, Fels und Baume, die Gesichter Schneiben, und die irren Lichter, Die sich mehren, die sich blaben.

Mephistopheles.

Faffe mader meinen Zipfel! Hier ist so ein Mittelgipfel, Bo man mit Erstaunen sieht, Bie im Berg ber Mammon glubt.

Faust.

Bie feltfam glimmert burch bie Granbe Ein morgenrothlich truber Schein! Und felbst bis in die tiefen Schlinde Des Abgrunds wittert er binein. Da steigt ein Dampf, bort gieben Schwaben, Sier leuchtet Gluth aus Dunft und Rlor, Dann fchleicht fie wie ein garter Kaben, Dann bricht fie wie ein Quell bervor. hier schlingt sie eine gange Strede, Mit hundert Abern, fich durch's Thal, Und hier in ber gebrangten Ede Bereinzelt fie fich auf einmal. Da fpruben Kunten in ber Mabe, Die ausgestreuter goldner Gand. Doch schau'! in ihret gangen Sobe Entzündet fich die Felfenwand.

Mephistopheles.

Erleuchtet nicht ju biefem Feste herr Mammon prächtig ben Palast? Ein Glac baß du's geseben hast; Ich spure schon die ungestumen Gafte.

## Rauft.

ie raf't die Windsbrant durch die Luft! it welchen Schlägen trifft fie meinen Nachen!

## · Mephiftopheles.

n mußt bes Relfens alte Rippen paden, mit fturat fie bich binab in biefer Schlunde Gruft, n Nebel verdichtet bie Nacht. re wie's durch bie Balber fract! ifgeschencht fliegen bie Enlen. r', es splittern bie Gaulen sig gruner Palafte. rren und Brechen ber Mefte! r Stamme machtiges Drobnen! r Burgeln Knarren und Gahnen! i fürchterlich verworrenen Kalle ber einander frachen fie alle, d burch die übertrummerten Rlufte den und beulen die Lufte. rft bu Stimmen in der Sobe? ber Kerne, in ber Rabe? , ben gangen Berg entlang tromt ein muthenber Baubergefang!

## Heren im Chor.

Die heren zu dem Broden ziehn, Die Stoppel ist gelb, die Saat ist grun. Dort sammelt sich der große hauf, herr Urian sist oben auf. So geht es über Stein und Stock Es f- t die here, es st - t der Boc,

Stimme.

Die alte Banbo tommt allein; Sie reitet auf einem Mutterschwein.

Chor.

So Ehre bem, wem Ehre gebührt! Frau Baubo vort und angefihrt! Ein tüchtig Schwein und Mutter brauf, Da folgt ber ganze Hexenhauf.

Stimme.

Belden Beg fommft bu ber?

Stimme.

Ueber'n Ilsenstein!

Da gudt' ich ber Eule in's Nest hinein. Die macht ein Paar Augen!

Stimme.

D fahre jur Solle!

Bas reit'ft bu fo fonelle!

Stimme.

Mich hat fie geschunden, Da fieb nur die Bunden!

Beren. Chor.

Der Weg ist breit, ber Weg ist lang, Bas ist bas für ein toller Drang? Die Gabel sticht, ber Befen frant, Das Kind erstidt, bie Mutter plant.

> Heren meister. Salbes Choe. Wir schleichen wie die Schneck' im Hans, Die Weiber alle sind vorans. Denn, geht es zu des Bofen Hans, Das Beib hat tausend Schritt vorans.

Mubre Saifte.

Wir nehmen das nicht fo genau, Mit taufend Schritten macht's bie Frau; Doch, wie fie auch fich eilen taun, Mit einem Synnge macht's ber Mann.

Stimme oben.

mmt mit, tommt mit, vom gelfenfee!

Stimmen pon unten.

ir möchten gerne mit in die Soh.

r waschen und blant find wir gene und ger:
er auch ewig unfruchthar.

Beide Chore.

Es schweigt der Bind, es flicht her Stern, Der trübe Mond verbirgt sich gern. Im Sausen sprüht das gauber-Chor Biel tausend Kenersunken berver.

Stimme von unten.

Salte! Salte!

Stimme von oben.

Wer ruft be aus ber Felfenspalte?

Stimme unten.

Rehmt mich mit! Nehmt mich mie!'
Ich steige schon brenhundert Jahr,
Und kann ben Gipfel nicht excelchen.
Ich ware gern bei Meinesgleichen.

Beide Chore.

Es trägt ber Befen, trägt der Stock, Die Gabel trägt, as trägt ber Bock; Wer heute fich nicht beben tonn, If insignetne verionner Mann. Salbhere unin.
Ich tripple nach, so lange Zeit; Wie sind die andern schon so weit!
Ich hab' ju Sause teine Rub',
Und tomme hier boch nicht dagu.

Chor ber heren. Die Salbe gibt ben heren Muth, Ein Lumpen ist jum Segel gut, Ein gutes Schiff ist jeder Trog; Der flieget nie, ber heut nicht flog.

Beibe Chore. Und wenn wir um den Sipfel ziehn, So streichet an dem Boden hin. Und dect die Heide weit und breit Mit eurem Schwarm der Herenheit. Sie laffen sich nieder.

Mephistopheles.
Das drängt und stößt, das ruscht und klappert!
Das zischt und quirit, das zieht und plappert!
Das leuchtet, sprüht und stinkt und brennt!
Ein wahres Herenelement!
Nur fest an mir! sonst sind wir gleich getrennt.
Wo bist du?

Fauft in ber Ferne.

Hier!

Mephistopheles.
Was! bort icon hingeriffen?
Da werd' ich Hausrecht brauchen muffen.
Plat! Junter Boland kommt. Plat! füßer Pobel, Ple Hier, Doctor, fasse mich! und nun, in Einem Sab, Saf uns aus bem Gebring' entwelchen;
Es ist zu toll, sogar fur Meinesgleichen.
Dort neben lenchtet was mit ganz besondrem Schein,
Es zieht mich was nach jenen Sträuchen.
Romm, tomm! wir schlupfen ba hinein.

## Ranft.

Du Geist bes Biberspruchs! Nur ju! bu magst mich führen. Ich bente boch, bas war recht flug gemacht; Jum Broden wandeln wir in der Walpurgisnacht, Um uns beliebig nun hieselbst ju isoliren.

Mephistopheles.

Da fieh nur welche bunten Flammen! Es ist ein muntrer Klub beifammen. Im Kleinen ist man nicht allein.

Fauft.

Doch broben mocht' ich lieber fenn! Schon feb' ich Gluth und Wirbelrauch. Dort ftromt bie Menge zu bem Bofen; Da muß fich manches Rathfel lofen.

Mephistopheles.

Doch manches Rathfel knupft sich auch. Laß du die große Welt nur sausen, Wir wollen bier im Stillen hausen. Es ist doch lange hergebracht, Daß in der großen Welt man kleine Welten macht. Da seh' ich junge Herchen nacht und bloß, Und alte die sich klug verhüllen. Sepd freundlich, nur um meinetwillen; Die Muh' ist klein, der Spaß ist groß. Ich hore was von Inkramenten toden!
Berflucht Geschnarr! Man muß sich bean gewöhnen.
Komm mit! Komm mit! Es kann nicht anders sand,
Ich tret' beran und fichre bich berein,
Und ich verbinde bich auf's nene.
Was sagst du, Freund? das ist tein kleiner Raum.
Da sieh nur hin! du siehst das Ende kaum.
Ein Hundert Fener brennen in der Rethe;
Man tanzt, man schwaht, man kocht, man trinkt, man liebt;
Nun sage mir, wo es was bessers gibt?

## Fauft.

Wills du bich nun, um uns hier einzufahren, Als Zaub'rer ober Teufel producisen?

# Mephistopheles.

3mar bin ich sehr gewohnt Incognito zu gehn, Doch läßt am Galatag man feinen Orben sehn. Ein Anieband zeichnet mich nicht aus, Doch ist der Pferdesuß hier ehrenvoll zu Haus. Siehst du die Schnecke da? Sie kommt herungekrochen; Mit ihrem tastenden Gesicht Hat sie mir schon was abgerochen. Benn ich auch will, verläugn' ich hier mich nicht. Komm nur! von Feuer gehen wir zu Feuer, Ich bin der Werber und du bist der Freper.

Bu einigen, die um veiglimmenbe Roblen figen.

Ihr alten herrn, was macht thr hier am Ende? Ich lobt' euch, wenn ich euch hubsch in der Mitte fande, Von Saus umzirkt und Jugendbraus; Genug allein ist jeder ja zu hans.

### General.

Wer mag auf Nationen trauen! Man habe noch so wel für sie gethan; Denn bei bem Bolt, wie bei ben Frauen, Steht immerfort die Jugend oben an.

Minister.

Jest ist man von dem Rechten allzuweit, Ich lobe mir die guten Alten; Denn freilich, da wir alles galten, Da war die rechte goldne Zeit.

Parvenu.

Bir waren wahrlich auch nicht bumm, Und thaten oft was wir nicht follten; Doch jego fehrt fich alles um und um, Und eben da wir's fest erhalten wollten.

Autor.

Wer mag wohl überhaupt jest eine Schrift Bon mäßig klugem Inhalt lefen! Und was das liebe junge Bolk betrifft, Das ist noch nie so naseweis gewesen.

Mephistopheles, ber auf einmal fehr alt erscheint.

Bum jungsten Tag fuhl' ich bas Wolf gereift, Da ich zum lettenmal den herenberg ersteige, Und, weil mein Faschen trube lauft, So ist die Welt auch auf der Neige:

Trobelhere.

Ihr Herren geht nicht so vorbei! Last die Gelegenheit nicht fahren! Ausmerksam blickt nach meinen Waaren; Es steht dahier gar mancherlei. Und doch ist nichts in meinem Laben, Dem keiner auf der Erde gleicht, Das nicht einmal jum tucht'gen Schaden Der Menschen und der Weit gereicht. Kein Dolch ist hier, von dem nicht Blut gestossen, Kein Kelch, aus dem sich nicht, in ganz gesunden Leib, Verzehrend heißes Gift ergossen, Kein Schmuck, der nicht ein liebenswurdig Weib Verführt, kein Schwert das nicht den Bund gebrochen, Nicht etwa hinterrücks den Gegenmann durchstochen.

Mephistopheles.

Frau Muhme! Sie versteht mir schlecht die Zeiten, Gethan geschehn! Geschehn gethan! Berleg' sie sich auf Neuigkeiten! Rur Neuigkeiten ziehn uns an.

Fauft.

Daß ich mich nur nicht felbst vergeffe! Seiß' ich mir das boch eine Meffe!

Mephistopheles.

Der gange Strubel strebt nach oben; Du glaubst zu schieben und du wirst geschoben.

Fauft.

Ber'ift benn bas?

Mephistopheles. Betrachte sie genau!

Lillth ist das.

Fauft.

Ber?

Mephistopheles. Adams erste Frau. Rimm bich in Acht vor ihren schnen Haaren, Bor biesem Schmud, mit bem fie einzig prangt. Benn fie bamit ben jungen Mann erlangt, So läßt fie ihn sobalb nicht wieder fahren.

Fauft.

Da fiben zwep, die alte mit der jungen; Die haben icon mas rechts gesprungen!

Mephistopheles.

Das hat nun heute teine Rub'. Es geht jum neuen Tang; nun fomm! wir greifen ju.

Fauft mit ber jungen tangenb.

Einst hatt' ich einen schönen Eraum; Da sah ich einen Apfelbaum, Zwep schöne Aepfel glangten bran, Sie reizten mich, ich stieg hinan.

Die Goone.

Der Nepfelden begehrt ihr fehr Und icon vom Paradiese ber. Bon Frenden fuhl' ich mich bewegt, Daß auch mein Garten solche tragt.

Mephistopheles mit ter Mira.

Einst hatt' ich einen wusten Traum; Da sah' ich einen gespaltnen Baum, Der hatt' ein — — ; So — es war, gefiel mir's doch.

Die Alte.

Ich biete meinen besten Gruß Dem Ritter mit dem Pferbefuß!
halt' er einen — bereit,
Benn er — — nicht schent.

Proftophantasmift.

Berfluchtes Bolk! was untersteht ihr auch? Sat man euch lange nicht bewiesen, Ein Seift sieht nie auf ordentlichen Füßen? Mun tangt ihr gar, uns andern Menschen gleich! Die Schone tangend.

Bas will benn ber auf unferm Ball? Kanft tangend.

Ep! ber ist eben überall.

Bas andre tanzen muß er schähen.

Kann er nicht jeden Schritt beschwähen,
So ist der Schritt so gut als nicht geschehn.

Am meisten ärgert ihn, sobald wir vorwärts gehn.

Benn ihr euch so im Kreise drehen wolltet,
Bie er's in seiner alten Mühle thut,

Das hieß er allenfalls noch gut;

Besonders wenn ihr ihn darum begrüßen solltet.

Vroftophantasmist.

Ihr fepd noch immer da! Nein das ist unerhört. Berschwindet doch! Wir haben ja aufgeklart! Das Teufelspack es fragt nach keiner Regel. Wir sind so king und dennoch spukt's in Tegel. Wie lange hab' ich nicht am Wahn hinausgekehrt Und nie wird's rein, das ist doch unerhört! Die Schone.

So hort doch auf uns hier zu ennupiren! Prottophantasmist.

Ich sag's euch Geistern in's Gesicht, Den Geistesbespotismus leid' ich nicht; Mein Geist kann ihn nicht exerciren.

Es wird forigenangt. Heut, seh' ich, will mir nichts gestingen; i Doch eine Reise nehm' ich immer mit Und hoffe noch, vor meinem letten Schritt, Die Teufel und die Dichter zu bezwingen.

Merhiftopheles.

Er wird fich gleich in eine Pfice fegen, Das ift die Art wie er fich foulagirt, Und wenn Blutegel fich an feinem Stelf ergegen, Ift er von Geiftern und von Geift curirt.

Bu Fauft, der aus dem Tanz gerreten ift. Was laffest du das schone Madchen fahren? Das dir zum Tanz so lieblich sang?

Fauft.

Ach! mitten im Gefange fprang Ein rothes Mauschen ihr aus dem Munde.

Mephistopheles. Das ift was rechts! Das nimmt man nicht genau; Genug die Maus war doch nicht grau. Ber fragt barnach in einer Schaferstunde?

Fauft.

Dann fah' ich -

Mephistopheles. Bas?

Fauft.

Mephifto, fiehst du bort Ein blaffes, schones Rind allein und ferne steben? Sie schiebt sich langsam nur vom Ort, Sie scheint mit geschlossen Fußen zu geben. Ich muß betennen, daß mir bancht, Daß fie bem guten Gretchen gleicht.

Mephiftopheles.

Laß das nur stehn! Dabei wird's niemand wohl. Es ist ein Zauberbild, ist leblos, ein Ibol. Ihm zu begegnen ist nicht gut; Dom starren Blick erstarrt des Menschen Blut, Und er wird fast in Stein verkehrt, Bon der Meduse hast du ja gehort.

Kauft.

Furwahr es find die Augen einer Tobten, Die eine liebende Sand nicht foloß. Das ist die Brust, die Gretchen mir geboten, Das ist der juße Leib, den ich genoß.

Mephiftopheles. Das ift die Zanberen, bu leicht verführter Thor! Denn jedem fommt fie wie fein Liebchen vor.

Fauft:

Welch eine Bonne! welch ein Leiben!
Ich tann von diesem Blid nicht scheiben.
Wie sonderbar muß biesen schonen Hals
Ein einzig rothes Schnurchen schmuden,
Nicht breiter als ein Messerruden!

Mephistopheles.
Sanz recht! ich seh' es ebenfalls.
Sie kann das Haupt auch unter'm Arme tragen;]
Denn Perseus hat's ihr abgeschlagen. —
Nur immer biese Lust zum Wahn!
Komm doch das Hügelchen heran,

fer ist's so lustig wie im Prater; Ind hat man mir's nicht angethan, so seh' ich wahrlich ein Theater. Bas gibt's benn da?

Servibilis. Gleich fangt man wieber an.

Ein neues Stud, das lette Stud von sieben; Soviel zu geben ist allhier der Brauch. Ein Dilettant hat es geschrieben, Ind Dilettanten spielen's auch. Berzeiht ihr Herrn, wenn ich verschwinde; Wich dilettirt's den Vorhang aufzuziehn.

Mephistopheles.

Wenn ich euch auf bem Blodsberg finbe, Das find' ich gut; benn ba gebort ihr bin. inorphic of the court of Fift to the first of Fift to the first of the

The state of the s

And the second second

in the first of th

i se de la companya della companya de la companya de la companya della companya d

· AlX Sugar Contract of the Alice of the Contract of the Contr

# Walpurgisnachtstraum

ober

Oberons und Titanias goldne Hochzeit.

Intermesso.

# Wurtstünneigenglassen und

3373

usedrate suciae america dice encount

Jaler merthe.

Theatermeifter.

hente ruben wir einmal Miebings wadre Soone. Alter Berg und feuchtes Chal, Das ift die gange Scene!

Das die Hochzeit golden sep Soll'n funftig Jahr sepn vorüber; Aber ist der Streit vorbei, Das golden ist mir Lieber.

Seph ihr Geister wo ich bin, So zelgt's in diesen Stunden;

König und die Rönigin, Gie find auf's neu verbunden.

Puc.

Oberon.

Rommt der Pud und breht sich quer Und schleift ben Fuß im Reihen; hundert fommen hinterher Sich auch mit ihm zu freuen.

Ariel.

Ariel bewegt ben Sang In himmlisch reinen Tonen; Viele Fraben lodt sein Klang, Doch lodt er auch die Schonen. Oberon.

Gatten die fic vertragen wollen, Lernen's von uns beiben! Wenn fich zwepe lieben follen, Braucht man fie nur zu fceiben.

Titania.

Somolt ber Mann und grillt die Frau, So fast fie nur behende, Juhrt mir nach dem Mittag Sie Und Ihn an Norbens Ende.

Orgefter Entti.

Fortissimo.

Fliegenichmans' und Madennaf' Mit ihren Anverwandten, Frosch im Laud' und Still' im Graf' Das sind die Musikanten!

Golo.

Seht da tommt ber Dubelfad! Es ist die Seifenblase. Hort den Schnedeschnickschnack Durch seine stumpfe Nase.

Seift ber fich erft bilbet. Spinnenfuß und Rrotenbauch Und Flügelchen bem Wichtchen! 3war ein Thierchen gibt es nicht, Doch gibt es ein Gebichtchen.

Ein Parchen. Rleiner Schritt und hober Sprung Durch honigthau und Dufte; 3war du trippelft mit genung, Doch geht's nicht in die Lafte. Rengieriger Reffenber. Ift das nicht Masteraben = Spott? Soll ich den Augen trauen? Oberem den schönen Gott Auch heute hier zu schauen!

Orthobox. Reine Rlauen, teinen Schwanz! Doch bleibt es außer Zweifel, So wie die Gotter Griechenlands, So ist auch er ein Teufel.

Rordischer Künstler. Bas ich ergreife das ist beut Fürwahr nur Migenweise; Doch ich bereite mich bei Beit Jur italian'schen Reise.

Purift.

Ach! mein Unglad fahrt mich ber:

Wie wird nicht hier gelubert!

Und von dem ganzen Hexenheer
Sind zwepe nur gepubert.

Junge Gere. Der Puder ist so wie der Rock Für alt' und grane Weibihen; Drum sis' ich nacht auf meinem Bock Und zeig' ein derbes Leibchen.

Matrone. Wir haben zu viel Lebensart Um hier mit euch zu manlen; Doch hoff ich, follt ihr jung und gart, So wie ihr seph, verfaulen. Capellmeifter.

Fliegenschnauz' und Müdenuas', Umschwärmt mir nicht die Nacte! Frosch im Laud' und Grill' im Graf So bleibt doch anch im Lacte!

> Binbfahne nach ber einen Seite.

Sefellichaft wie man munichen tann. Bahrhaftig lauter Braute! Und Junggesellen, Mann für Mann, Die hoffnungsvollsten Leute.

> Bindfahne nach ber anbern Seite.

Und that fich nicht ber Boben auf Sie alle ju verschlingen, So will ich mit behendem Lauf Gleich in die Solle springen.

Zenien.

Als Infecten find wir da, Mit kleinen scharfen Scheren, Satan, unsern Herrn Papa, Nach Würden zu verehren.

Bennings.

Seht! wie sie in gebrängter Schaar Raiv zusammen scherzen. Am Ende sagen sie noch gar, Sie hätten gute herzen. Musaget.

Mich gar ju geen verlieren; Denn freilich diese wüßt' ich eh'r, Als Musen anzusühren.

Ci - devant Genius ber Beit. Mit rechten Leuten wird man was. Komm, faffe meinen Bipfel! Der Blodeberg, wie der bentiche Parnas, Sat gar einen breiten Gipfel.

Reugieriger Reisenber. Sagt wie heißt der steife Mann? Er geht mit stolzen Schritten. Er schnopert mas er schnopern tann. "Er fpurt nach Jesulten."

Rranich. In dem Klaren mag ich gern

Und auch im Truben fischen; Darum febt ihr ben frommen herrn Sich auch mit Teufeln mischen.

Welt fin d. Ja für die Frommen, glaubet mir, Ift alles ein Behitel; Sie bilben auf dem Blockberg hier Gar manches Conventitel.

Tanger. Da kommt ja wohl ein neues Chor? Ich bore ferne Trommeln. Nur ungestört! es sind im Robr

Die unisonen Dommeln.

Tangmelftet.

Wie jeber doch die Beine lubft! Sich wie er kann herauszieht! Der Krumme fpringt, der Plumpe hupfe Und fragt nicht wie es aussieht.

Fibelet.

Das haft fich schwer bas Lumpenpuck Und gab' sich gern bas Restchen; Es eint sie hier ber Dubelsach Wie Orpheus Lever die Bestien.

Dogmatiter.
Ich laffe mich nicht irre fchrei'n, Richt burch Kritit noch Zweifel. Der Tenfel muß doch etwaß fepn; Wie gab's benn fonft auch Cenfel?

Ide a lift. Die Phantasse in meinem Sinn Ist dießmal gar zu berrisch. Furwahr, wenn ich das alles bin, So bin ich hente narrisch.

Realist.

Das Wefen ift mir recht zur Qual Und muß mich baß verbrießen; Ich stehe hier zum erstenmal Nicht fest auf meinen Fußen.

Supernaturalist. Mit viel Bergnügen bin ich ba Und freue mich mit biesen; Denn von ben Teuseln kann ich ja Auf gute Geister schließen. Steptifer.

Sie gehn ben Flammen auf ber Spur, Und glaub'n fich nah dem Schape. Auf Teufel reimt ber Zweifel nur; Da hin ich recht am Plane.

Capell meister.
Frosch im Laub' und Grill' im Gras'
Bersluchte Dilettanten!
Fliegenschnauz' und Mückennas'
Ihr sepd doch Russtanten!

Die Gewandten.
Sanssouci so heißt bas heer
Bon lustigen Geschöpfen, Auf den Fußen geht's nicht mehr, Drum gehn wir auf den Köpfen.

Die Unbehülflichen.
Sonst haben wir manchen Biffen erschranzt,
Nun aber Gott befohlen!
Unsere Schuhe sind durchgetanzt,
Bir laufen auf nacten Sohlen.

Irrlichter.

Bon bem Sumpfe tommen wir, Boraus wir erft entstanden; Doch find wir gleich im Reihen hier Die glanzenden Galanten.

Sternschnuppe. Aus der Sobe fcof ich ber Im Stern = und Feuerscheine, Liege nun im Grafe quer, Wer hilft mir auf die Beine? Die Massiven. Plat und Plat! und ringsherum! So gehn die Grädchen nieder, Geister kommen, Geister auch Sie haben plumpe Glieder.

Puc.

Tretet nicht so mastig auf Wie Elephantenkalber, Und der plumpst' an diesem Tag Sep Puck der derbe selber.

Ariel

Sab die liebende Natur Gab der Geist euch Flügel, Folget meiner leichten Spur, Auf gum Rosenhügel!

Ordester.

Wolfengug und Nebelstor Erhellen sich von oben. Luft im Laub und Wind im Rohr Und alles ist zerstoben.

## gauft, Mephikopheles.

## Rauft.

Im Clend'! Berzweifelnd! Erbarmlich auf ber Erbe lange eftert und nun gefangen! Als Missetterin im Kerter zu itsezlichen Qualen eingesperrt das holde unselige Geschöpft is dahin! — Berratherischer, nichtswurdiger Geist, nd das hast du mir verheimlicht! — Steh nur, steh! Balze ie tenstischen Augen ingrimmend im Kopf herum! Steh nd trude mir burch deine unarträgliche Gegenwart! Gefangen! m unwiederbringlichen Elend! Bosen Geistern übergeben und er richtenden gesuhltosen Menscheit! Und mich wiegst du ines in abgeschmachten Zerstreuungen, verdirgst mir ihren wachnden Jammer und lässes sie hulflos verderben!

Mephistopheles.

Sie ift die erfte nicht.

### Rauft.

Sund! abschenliches Unthier! — Wandle ihn, bu unndlicher Geist! wandle den Wurm wieder in seine hundsestalt, wie er sich oft nachtlicher Weise gefiel vor mir heratrotten, dem harmlosen Wandrer vor die Füße zu kollern
nd sich dem niederstürzenden auf die Schultern zu hangen.

Wandl' ihn wieber in seine Lieblingsbildung, daß er vor mit im Sand auf dem Bauch krieche, ich ihn mit Füßen trete, den Berworfnen! — Die erste nicht! — Jammer! Jammer! von keiner Menschenseele zu fassen, daß mehr als ein Geschöpf in die Tiefe dieses Elendes versank, daß nicht das erste genugthat für die Schuld aller übrigen in seiner windenden Todesnoth vor den Augen des ewig Berzeihenden! Mir wühlt es Mark und Leben durch, das Elend dieser einzigen; du grinset gelassen über das Schickal von Tausenden hin!

Mephistopheles.

Run find mir icon wieder an der Grange unfres Bibes, da wo euch Menichen der Sinn überschnappt. Warnm macht du Gemeinschaft mit nus, wenn du sie nicht durchführen fannst Millt fliegen und bist vor'm Schwindel nicht ficher? Drangen wir uns dir auf, oder du dich uns?

gauft.

Fletiche beine gefräßigen Babne mir nicht fo entgegen!
Mir etelt's! — Großer herrlicher Geift, ber bu mir ju ericheinen wurdigteft, ber bu mein berg tenneft und meine Geele, warum an den Schandgefellen mich femieben, ber fich am Schaben weibet und an Berberben fich lett?

Mephiftopheles.

Endigft bu?

Fauft.

Rette fie! ober weh bir! Den grafischten Fluch über bich auf Jahrtausende!

Mephistopheles.

Ich kann bie Bande des Rächers nicht lofen, feine Riegel nicht öffnen. — Rette sie! — Wer war's, ber fie in's Verberben stürzte? Ich oder bu?

Fauft blidt wild umber.

# Mephistopheles.

Greifst bu nach bem Donner? Bohl, daß er euch elenden Sterblichen nicht gegeben ward! Den unschulbig entgegnenden ju zerschmettern, das ist so Tyrannen - Art sich in Verlegen- beiten Luft zu machen.

Fauft.

Bringe mich hin! Sie foll frei fenn!

Mephistopheles.

Und die Gefahr ber bu bich ausseheil? Wisse, noch liegt unf ber Stadt Blutschuld von beiger Sand, u Ueber bes Erschlagenen Statte ichneben gachen Geister und lauern auf en wiederlehrenden Morber.

Saufe Eartha : Court patent of the

Noch das von dir? Mord und Tod einer Welt über dich Ingehener! Führe mich bin, fag' ich, und befrei' sie!

Mephistopheles.

Ich fuhre bich und was tot thun tann, bore! Sabe ich alle Macht im Simmel und duf Erben? Des Thurners Sinne will ch umnebeln, bemachtige bich ber Schlaffel und fuhre fie ber-, uns mit Menschenhand. Ich wache! bie Zandenpferhe find ereit, ich entfuhre euch. Bas wermag ich.

Rauft.

en jour man

Breiter Lenn.

Anf and bavon!

Radt affen Belb

faust. Mephistopheles,

auf fcmargen Pferben baber braufenb.

Fauft.

Bas weben die bort um ben Rabenftein?

Mephiftopheles.

Weiß nicht was fie tochen und ichaffen.

Faust.

Soweben auf, foweben ab, neigen fic, beugen fic.

Mephiftopheles. Eine herenzunft.

ganft.

Sie ftreuen und meihen.

Mephistopheles.

Porbei! Porbei!

Rettel

; a u ft, mit einem Bund Schluffel und einer Lampe, vor einem eifernen Aburchen.

Rich fast ein langst entwohnter Schauer, Der Menschheit ganzer Jammer fast mich an. Dier wohnt sie hinter dieser feuchten Mauer, ind ihr Werbrechen war ein guter Wahn! Du zauderst zu ihr zu gehen!
In fürchtest sie wieder zu sehen!
fort! Dein Zagen zögert den Tod heran.

Er ergreift bas Schloff. Es fingt inmenbig.

Meine Mutter, die Hur, Die mich umgebracht hat! Mein Bater, der Schelm, Der mich gessen hat! Mein Schwesterlein klein Hub auf die Bein, An einem kuhlen Ort; Da ward ich ein schdnes Waldvogelein; Fliege fort, sliege fort!

Fauft auficiliefend. Die ahnet nicht, daß det Geliebte lauscht, Die Ketten klirren hort, das Stroh, das rauscht. Er win ein.

Goethe's Berte. XII. 980.

Margarete fic auf dem Lager verbergend. Behl Behl Sie kommen. Bittrer Tob!

Ranft letfe.

Still Still! ich tomme bich zu befreien.

Margarete fic vor ihn bimoliumb. Bist du ein Mensch, so fühle meine Roth.

Kauft.

On wirst die Bachter aus dem Schlafe schreien! Er fast die Aeten, sie auszuschließen.

Margarete auf ben Antern.

Wer hat bir Henter diese Macht Neber mich gegeben! Du holst mich schon um Mitternacht. Erbarme dich und laß mich leben! Ist's morgen früh nicht zeitig genung? Sie siest aus.

Bin ich doch noch so jung, so jung!
Und soll schon sterben!
Schon war ich auch, und das war mein Verderben.
Nah' war der Freund, nun ist er weit;
Zerrissen liegt der Kranz, die Blumen zerstreut.
Fasse mich nicht so gewaltsam an!
Schone mich! Was hab' ich dir gethan?
Laß mich nicht vergebens siehen,
Hab' ich dich doch mein Lage nicht gesehen!

Fanst.

Werd' ich ben Jammer überstehen!

Margarete.

Ich bin nun ganz in beiner Macht.
Laß mich nur eest das Kind noch beduten.
Ich bergt' es diese ganze Nacht;
Sie nahmen mir's um mich zu kräuten
Und sagen nun, ich hatt' os umgebracht.
Und niemals werd' ich wieder froh.
Sie singen Lieder auf mich! Es ist bos von den Leuten!
Ein altes Mährchen endigt so,
Wer heißt sie's beuten?

Fauft wirft fich nieber.

Ein Liebender liegt bir gu Fugen Die Jammertnechtschaft aufzuschließen.

Margar,ete wirft fich ju ihm.

D laß und knien die Heil'gen anzurufen! Sieh! unter diesen Stufen, Unter, der Schwelle Siedet die Holle! Der Bose, Mit furchtbarem Grimme, Macht ein Getose!

Fauft laut.

Gretchen! Gretchen!

Margarete aufmertfam.

Das war des Freundes Stimme!

Sie springt auf. Die Ketten sallen ab.
Wo ist er? Ich hab' ihn rusen hören.
Ich bin frei! Mir soll niemand wehren.

An feinen Sals will ich fliegen, An feinem Bufen liegen! Er rief Gretchen! Er stand auf ber Schwelle. Mitten burch's Seulen und Rlappen ber Solle, Durch den grimmigen, teuflischen Sohn, Ertaunt' ich den fußen, den liebenden Son.

gauft.

Ich bin's!

Margarete.

Du bist's! O sag' es noch einmal!

Er ist's! Er ist's! Wohin ist alle Qual?
Wohin die Angst des Kerters? der Ketten?
Du bist's! Kommst mich zu retten!
Ich bin gerettet! —
Schon ist die Straße wieder da,
Auf der ich dich zum erstenmale sah.
Und der heitere Garten,
Wo ich und Marthe deiner warten.

Fauft fortfirebend. .

Romm mit! Romm mit!

Margarete.

D weile!

Beil' ich boch fo gern wo bu weilest.

Fauft.

Eile!

Wenn bn nicht eileft, Berden wir's theuer bagen muffen. Margarete.

Wie? du kannst nicht mehr kuffen? Mein Freund, so-kurz von mir entfernt, Und hast's Kuffen verlernt? Warum wird mir an deinem Halse so bang? Wenn sonst von deinen Worten, deinen Bliden Ein ganzer himmel mich überdrang, Und du mich kußtest als wolltest du mich erstiden. Kuffe mich!

Sie umfaßt, thn

D meh! beine Lippen find talt, Sind stumm. Wo ist bein Lieben -Geblieben? Wer brachte mich brum?

Sie wendet fich bon ihm.

Faust.

Romm! Folge mir! Liebchen, fasse Muth! Ich berze bich mit tausendfacher Gluth; Nur folge mir! Ich bitte dich nur dieß! Wargarete zu ihm gewendet.

Und bift bu's denn? Und bift du's auch gewiß?

Fauft.

3d bin's! Romm mit!

Margarete.

Du macht die Fesseln los, Rimmst wieder mich in beinen Schoos. Bie tommt es, daß du dich vor mir nicht scheust? — Und weißt du denn, mein Freund, wen du befreist? Funft. Komm! tomm! Schon weicht bie tiefe Wacht.

Margarete.

Mein Aind hab' ich errantt.
Mein Aind hab' ich errantt.
Bar es nicht dir und mir geschenkt?
Dir anch — Du Vist'st ich giand' es krunt.
Gib beine Hand! Es ist tein Araum!
Deine liebe Hand! — Ach aber sie ist sowet!
Wische sie ab! Wie mich bäuche
Ist Blut dran.
Ach Gott! Was hast du gethan!
Stede den Degen ein;
Ich bitte dich drum!

Fauft.

Laf bas Bergang'ne vergangen fenn, Du bringft mich um.

Margarete.

Rein, du mußt übrig bleiben!
Ich will dir die Gräber beschreiben.
Für die mußt du sorgen
Gleich morgen;
Der Mutter den besten Plat geben,
Meinen Bruder sogleich darneben,
Mich ein wenig det Seit',
Nur nicht gar zu weit!
Und das Kleine mir an die rechte Brust.
Riemand wird sonst bei mir liegen!
Mich an deine Seite zu schmiegen

is war ein sußes, ein holdes Glack!
er es will mir nicht mehr gelingen;
ir tst's als mußt' ich mich zu dir zwingen,
s stießest du mich von dir zurück;
d doch bist du's und blickt so gut, so fromm.
Faust.

hist du daß ich es bin, so tomm! Margarete.

thinaus?

Fauft.

i's Freie.

Margarete.

Ist bas Grab drauß',
nert ber Tod, so tomm!
In hier in's ewige Ruhebett
Id weiter keinen Schritt —
a gehst nun fort? D Heinrich, könnt' ich mit!
Faust.

t tannft! So wolle nur! Die Thur feht offen. Margarete.

) barf nicht fort; für mich ist nichts zu hoffen. as hilft es sliehn? Sie lauern doch mir auf. ist so elend betteln zu mussen, b noch dazu mit bosem Gewissen! ist so elend in der Fremde schweisen, b sie werden mich doch ergreisen! Kaust.

b bleibe bei bir.

Margarete.

:fcwind! Geschwind! :tte bein armes Kind. Fart! Immer ben Bes Am Bach hinauf, Ueber ben Steg, In den Wald hinein, Links wo die Pianke steht, Im Teich.

Faß es nur gleich!
Es will sich heben, Es zappelt noch!
Kette! rette!

gauf.

Besinne bich boch! Anr Einen Schritt, so bist bu frei!

Margarete.

Waren wir nur den Berg vorbei!
Da sist meine Mutter auf einem Stein,
Es fast mich talt bei'm Schopfe!
Da sist meine Mutter auf einem Stein
Und wackelt mit dem Kopfe;
Sie winkt nicht, sie nicht nicht, der Kopf ist ihr schwer,
Sie schlief so lange, sie wacht nicht nicht.
Sie schlief damit wir uns freuten.
Es waren glückliche Zeiten!

Fauft.

Silft hier tein Fleben, bilft tein Sagen; So wag' ich's bich binmeg zu tragen.

Margarete. Las mich! Nein, ich leide keine Gewalt! Fasse mich nicht so mörderisch an! Sonst hab' ich dir ja alles an lieb getban.

#### Fauft.

Der Tag grant! Liebchen! Liebchen!

Margarete.

Tag! Ja es wird Tag! ber-lette Tag bringt berein;

Mein Bochzeittag follt' es fenn!

Sag niemand bağ bu fcon bei Gretchen warft.

Weh meinem Kranze!

Es ist eben geschehn!

Bir merben uns wiederfehn;

Aber nicht bei'm Tange.

Die Menge brangt fich, man bort fie nicht.

Der Plat, die Gaffen, ... Sonnen fie nicht fassen.

Die Glode ruft, bas Stabden bricht.

Bie fie mich binden und pacen!

Bum Blutftuhl bin ich ichon entrudt.

Schon zuckt nach jedem Naden

Die Schärfe die nach meinem gudt.

Stumm liegt die Belt wie bas Grab!

Rauft.

D war' ich nie geboren!

Mephiftopheles ericheint braugen.

Auf! oder ihr fend verloren.

Unnutes Bagen! Baudern und Planbern!

Meine Pferbe schaubern,

Der Morgen bammert auf.

Margarete.

Bas fteigt aus dem Boden berauf?

Der! ber! Schick' ihn fort!

Bas will ber an bem heiligen Ort?

Er will mich!

Fauft.

Du follft leben!

Margarete.

Gericht Gottes! Dir hab' ich mich abergeben ? De phistophetes su Inne.

Romm! tomm! Ich taffe bich mit ihr im Stich.

Margarete.

Dein bin ich, Nater! Aette mich! Ihr Engel! Ihr heiligen Schaaren, Lagert ench umher, mich zu bewahren! Heinrich! Mir grant's wor bir.

Mephistopheles.

Sie ist gerichtet!

Stimme von oben,

Ift gerettet! Mephistopheles zu Vann.

Ser ju mir!

Berfchwindet mit Fauft.

Stimme von tunen, verhallend.

Seinrich! Heinrich!

u u !

3menter Theil.



#### Unmutbige Gegenb.

Fa u ft auf blumigen Rafen gebettet, ermubet, unruhig, fchlaffuchenb.

### Dammerung.

Geifter=Kreis ichwebend bewegt, anmuthige fleine Gefialten.

Ariel Gefang von Meolsharfen begleitet.

Benn ber Bluthen Fruhlings-Regen Ueber alle schwebend flutt,
Benn ber Felder gruner Segen Allen Erdgebornen blinkt,
Rleiner Elsen Seistergröße
Gilet wo sie helfen kann,
Ob er heilig, ob er bose,
Jammert sie der Ungludsmann.

Die ihr bieß Saupt umschwebt im luft'gen Areise, Erzeigt ench hier nach ebler Elfen Weise, Besanftiget bes herzens grimmen Strauß, Entfernt bes Borwurfs glübend bittre Pfeile, Sein Junres reinigt von erlebtem Graus. Bier sind die Pausen nächtiger Weile, Run ohne Saumen füllt sie freundlich aus.

Erst senkt sein Saupt auf's tuble Polster nieder, Dann babet ihn im Thau aus Lethe's Fluth; Gelent sind bald die trampferstarrten Glieder, Benn er gestärtt dem Tag entgegen ruht; Bollbringt der Elsen schönste Pflicht, Gebt ihn zuruck dem heiligen Licht.

Chor.

Einzeln, ju groepen und vielen, abwechfelnb und gesammelt.

Benn sich lau die Lufte fullen Um den grunumschrantten Plan, Sube Dufte, Nebelhüllen Sentt die Odmmerung heran. Lispelt leife sufen Frieden, Wiegt das Herz in Kindesruh; Und den Augen dieses Müden Schließt des Tages Pforte zu.

Nacht ist schon hereingesunten Schließt sich heilig Stern an Stern, Große Lichter, kleine Funken, Glißern nah und glänzen fern; Glißern hier im See sich splegetnd Glänzen broben klarer Nacht, Tiefsten Unhems Glück bestogelnd. Herrscht bes Mondes unde Pracht.

Schon verfoschen find die Stunden, Hingeschwunden Schmerz und Glad; Fühl' es vor! On wirft gefunden; Traue neuem Tagevolke. Thaler grunen, Süget schwellen, Buschen sich zu Schatten : Ruh; Und in schwanten Siberwellen Bogt die Saat der Ernte zu.

Bunsch um Bansche zu erlangen Schaue nach bem Glanze bort! Leise bist du nur umfaugen, Schlaf ist Schale, wirf sie fort! Saume nicht bich zu erdreisten Benn die Menge zandernd schweist; Alles kann der Eble leisten, Der versteht und rasch ergreist.

Ungeheures Getofe vertundet bas herannahen ber Sonne.

Ariel.

Sorchet! horcht! dem Sturm der Horen, Ednend wird für Geistes-Ohren Schon der neue Eag geboren. Felsenthore knarren raffelud Phodus Räder rollen praffelud, Welch Getdse bringt das Licht! Es trommetet, es posaunet, Auge blingt und Ohr erstaunet, Unerhörtes hört sich nicht. Schlüpfet zu den Blumenkronen, Tiefer tiefer, sill zu wohnen, In die Felsen unter's Land; Trifft es euch so seine Sturm.

### Fauft.

Des Lebens Dulse schlagen frisch lebendig, Metherische Dammerung milde gu begruben; Du Erbe warft auch biefe Nacht beständig Und athmest neu erquidt zu meinen Rugen, Beginnest icon mit Luft mich zu umgeben, Du regft und rubrit ein fraftiges Beidließen, Bum bochften Dafenn immerfort gu ftreben. -In Dammerichein liegt icon die Belt erfchloffen, Der Bald ertont von tausendstimmigem Leben, Thal aus, Thal ein ift Rebelftreif ergoffen, Doch sentt fich Simmelsklarheit in die Tiefen, Und 3weig und Mefte, frifch erquidt, entfproffen Dem duft'gen Abgrund wo versentt fie follefen; Much Karb' an Karbe flart fich los vom Grunde, Wo Blum' und Blatt von Zitterperle triefen, Ein Warabies wird um mich ber bie Runde.

Hinaufgeschaut! — Der Berge Gipfelriesen Berkunden schon die severlichste Stunde, Sie dürsen früh des ewigen Lichts genießen Das später sich zu uns hernieder wendet. Jest zu der Alpe grüngesenkten Wiesen Wird neuer Glanz und Deutlichkeit gespendet, Und stusenweis herab ist es gelungen; — Sie tritt hervor! — und, leider schon geblendet, Kehr' ich mich weg, vom Augenschmerz durchdrungen.

So ift es also, wenn ein sehnend hoffen Dem hochten Bunfch sich traulich jugerungen, Erfüllungspforten findet flügeloffen, Ann aber bricht aus jenen ewigen Gründen Ein Flammen-Uebermaß, wir stehn betroffen; Des Lebens Facel wollten wir entzünden, Ein Feuermeer umschlingt uns, welch' ein Feuer! It's Lieb'? Ist's Haß? die glühend uns umwinden, Mit Schmerz und Freuden wechselnd ungeheuer, So daß wir wieder nach der Erde blicken, zu bergen uns in jugenblichstem Schleier.

So bleibe denn die Sanne mir im Raden! Der Wassersturz, das Felsenriss durchtrausend, Ihn schau' ich an mit wachsendem Entzüden. Von Sturz zu Sturzen wälzt er jest in tausend Dann aber tausend Strömen sich ergießend, Hoch in die Lüste Schaum an Schäume sausend. Allein wie herrich diesem Sturm ersprießend, Woldt sich des bunten Bogens Wechsel-Dauer, Bald rein gezeichnet, bald in Lust zersließend, Umber verbreitend dustig tühle Schauer. Der spiegelt ab das menschliche Bestreben. Ihm sinne nach und du begreisst genauer:

on distinguish they be a substitution of the s

the ster bridge over comes going the

Ratiesticae prati-

Saal bes Ehrones.

Staatsrath in Erwartung bes Raifens.

## Erompeten,

Sofgeffube aller Ach magila gelleibes with web.: 11.

Der Kalfes geleigt abf. beie Kpracz-pulfdier Rühlen bei **blidi**ll

\_Kaiser

Ich gruße die Getrenen, Lieben, Bersammelt aus der Rab' und Beite; — Den Beisen seh' ich mir gur Sette, Allein wo ist ber Narr geblieben?

Junfer.

Gleich hinter beiner Mantel-Schleppe Sturzt' er zusammen auf der Treppe, Man trug hinweg bas Fett-Sewicht, Todt ober trunken? weiß man nicht.

3mepter Junter.

Sogleich mit munderbarer Schnelle Drangt fich ein andrer an die Stelle. ar thillich ist er aufgeputt,
och frahenhast daß jeber stuht;
ie Bache halt ihm an der Schwelle
renzweis die, Hellebarden vor
a ist er doch der fühne Thor!

Mephikopheles, am Chrone inicend.

las ist verwänscht und stets willsmunen? las ist ersehnt und stets verjagt? las immersort in Schub genommen? as hart gescholten und verklagt? en darfit du nicht herbeiberusen? en horet jeder gern genanut? as naht sich beines Thrones Stufeu? as hat sich selbst hinweggebannt?

Raifer.

r diesmal spare deine Worte!
er sind die Adthsel nicht am Orte,
is ist die Sache dieser Herrn. —
i lose du! bas hort' ich gern:
ein alter Narr ging, fürcht' ich, weit in's Weite;
mm seinen Plat und komm an meine Seite.

Mephistopheles seige hinauf und stelle fich jur Linken.

Semurmel ber Menge.
Ein neuer Narr — Zu neuer Pein —
Wo fommt er her — Wie kam er ein —
Der Alte fiel — ber hat verthan —
Es war ein Faß — Nun ist's ein Span —

igt fiftich ift er aufgenjung in R.

Und also ihr Setrenen, Lieben, Willsommen aus der Rah' und Ferne, Ihr sammelt ench mit günstigem Sterne, Da broben ist uns Slück und Heil geschrieben. Doch sagt warum in diesem Tagen, Wo wir der Sorgen uns entschlagen, Schönbarte mummenschlaglich tragen Und heitres nur genießen wollten, Warum wir uns rathschlagend maklen follten? Doch weil ihr meint es ging nicht anders au, Geschehen ist's, so sey's gethan.

Cangler.

Die bochfte Tugend, wie ein Beiligen : Schein, Umgibt bes Raifers Saupt, nut er allein Bermag fie gultig ausznübenhand bieben binde matie el Berechtigfeit! - Bas alle' Menfchen lieben, Was alle forbern, wunschen, fcmer entbebren, Es liegt an ihm bem Bolf es an gemabren. Doch ach! Bas bilft bem Menfchengeift Welfftand, Dem Bergen Gute, Willigfeitiber Sand, Ball giffiff and Benn's fieberhaft burdaus im Staate, muthet, Und Uebel fich in Nebeln überbrutet, iff tann Ber ichaut binab von diefem boben Raum In's weite Reich, ton' fceint's ein ichweret Traum, Bo Diggeftale in Digdeftatten fcaltet, 100 all nis Das Ungefes gefestlich überwaltet, 100 19 immal. ode Und eine Belt bes Irribume fich entfaltet. 3116 193 Se war ein Vil ... Run ille ibe E. ...

E

Der ranbt fich Beerden, ber ein Beib, Reich, Rreus und Leuchter vom Altare, Berühmt fich beffen manche Jahre Dit heiler Saut, mit unverlettem Leib. Jest brangen Rlager fich jur Salle, Der Richter pruntt auf bobem Pfubl, Indeffen mogt, in grimmigem Schwalle, Des Aufruhre machfendes Gewühl. Der barf auf Schand und Frevel pochen Der auf Mitfduldigfte fich ftubt, Und: Souldig! borft du ausgesprochen Bo Unichuld nur fich felber ichust. Bo will fich alle Welt gerftudeln, Bernichtigen mas fich gebührt; Bie foll fich ba ber Sinn entwickeln Der einzig und jum Rechten führt? Bulett ein wohlgefinnter Mann Reigt fic bem Someichler, bem Beftecher, Ein Richter der nicht ftrafen fann Befellt fich endlich jum Berbrecher. 3d mablte fdmarz, boch bichtern Rlor 38g' ich dem Bilde lieber vor.

Daufe.

Entschlusse find nicht zu vermeiben, Benn alle schädigen, alle leiben Beht selbst bie Majestat zu Raub.

Heer meister. Bie tobt's in diesen withen Tagen in jeder schlägt und wird erschlagen nb für's Commando bleibt man taub.

Der Burger binter feinen Manern, Der Ritter auf bem Felfenneft. Berfcwuren fich uns auszuhauern und halten ibre Rrafte fest. Der Miethfolbat wirb ungebuldig, Mit Ungeftum verlangt er feinen Lobn, und maren wir ibm nichts mehr foulbig Er liefe gang und gar bavon. Berbiete wer mas alle wollten, Der bat in's Befvennest gestort; Das Reich bas fie beschüten follten, Es liegt geplunbert und verheert. Man lagt ibr Toben muthend baufen, Schon ift die balbe Belt verthan; Es find noch Ronige ba braugen Doch feiner bentt es ging ibn irgend an. \_Shabmeifter.

Bet wird auf Bundsgenossen pochen!
Subsidien die man uns versprochen,
Bie Rohrenwasser, bleiben aus.
Auch Herr, in beinen weiten Staaten
An wen ist der Besit gerathen?
Bohin man kommt da halt ein Nener Haus
Und unabhängig will er leben,
Zusehen muß man wie er's treibt;
Bir haben so viel Rechte hingegeben,
Daß uns auf nichts ein Recht mehr übrig bleibt.
Auch auf Parteven, wie sie heißen,
Ist heut zu Tage kein Berlaß;
Sie mögen schelten ober preisen,
Gleichgültig wurden Lieb und Has,

Die Ghibellinen wie die Gaeffen Werbergen fich um ausgruphe; Wer jest will feinem Nachbar, helfen? Ein jeder hat für sich zu thun. Die Goldespforten find vetrammelt, Ein jeder fratt und scharrt und sammelt und unste Eusen bteiben teer.

### Marschall.

Beld Unbeil muß auch ich erfahren; Bir wollen alle Tage fparen Und brauchen alle Tage mehr. Und taglich machft mir neue Dein, Den Rochen thut fein Mangel mebe; Bilbichweine, Siriche, Safen, Rebe, Belfohuhner, Suhner, Ganf' und Enten Die Deputate, fiore Renten, Sie gehen moch fo ziemilich ein. Jedoch am Ende fehlt's an Wein. Wenn fonft im Reller Ras au Kas fich baufte, Der beften Berg : und Jahreslaufte, Go ichlurft unendliches Gefaufte Der edien herrn ben letten Tropfen aus. Der Stadtrath muß fein Lager auch verzapfen, Man greift ju humpen, greift ju Rapfen, Und unterm Tifche liegt ber Schmaus. Run foll ich gablen, alle lohnen; Der Jube wird mich nicht verschonen Der ichafft Unticipationen, Die fpeisen Jahr um Jahr voraus.

Die Schweine kommen nicht zu Fette, Berpfandet ift der Pfuhl im Bette, Und auf den Tifc kommt vorgegeffen Broi

### Raifes

nach einigem Rachdenten ju Dephiftopheles.

Sag, weißt bu Rarr nicht auch noch eine Roth?

### Mephistopheles.

Ich keineswegs. Den Glanz umber zu schanen, Dich und bie beinen! — Mangelte Bertrauen, Wo Majestat unweigerlich gebeut, Bereite Macht Feindseliges zerstreut, Wo guter Wille, kräftig burch Verstand Und Ehatigkeit, vielfältige, zur Hand? Was konnte da zum Unheil sich vereinen, Jur Finsterniß wo solche Sterne scheinen?

#### Gemurmel.

Das ist ein Schall — ber's wohl versteht — Cr lugt sich ein — So lang es geht — in dass Ich weiß schon — Was bahinter steett — is the Und was benit weiter? — Ein Project —

# Mephistopheles.

Bo fehlt's nicht irgendwo auf dieser Welt? Dem dieß, dem das, hier aber fehlt das Geld. Bom Estrich zwar ist es nicht aufzuraffen; Doch Weisheit weiß das Tiesste herzuschaffen. In Bergesadern, Mauergründen Ist Geld gemunzt und ungemünzt zu finden, und fragt ihr mich wer es zu Tage schafft: Begabten Mann's Ratur und Geisteskraft.

Cangler.

tatur und Geift - fo fpricht man nicht gu Chriften beshalb verbrennt man Atheisten Beil folde Reben bodft gefahrlich finb. latur ift Gunbe, Geift ift Teufel, bie begen zwifchen fich ben 3weifel, ibr miggestaltet Switterfind. ins nicht fo! - Raifers alten Landen Bind amen Gefdlechter nur entstanden, Sie ftuben murdig feinen Thron: Die Beiligen find es und die Ritter; Sie fteben jedem Ungewitter Und nehmen Kird' und Staat jum Lohn Dem Pobelfinn verworrener Geifter Entwidelt fich ein Wiberftand, Die Reber find's! die Berenmeifter! Ind fie verderben Stadt und Land. Die willft bu nun mit frechen Scherzen in diese boben Kreise schwarzen, ihr begt euch an verderbtem Bergen, Dem Marren find fie nah verwandt. Merbiftopheles.

Daran erkenn' ich ben gelehrten herrn!
Bas ihr nicht taftet fieht euch meilenfern,
Bas ihr nicht faßt das fehlt euch ganz und gar,
Bas ihr nicht rechnet glaubt ihr sep nicht wahr,
Bas ihr nicht wägt hat für euch kein Gewicht,
Bas ihr nicht munzt das meint ihr gelte nicht.
Raiser.

Daburch find unfre Mangel nicht erledigt, Das willft bu jest mit beiner Saftenpredigt? Ich babe fatt bas ewige Ble und Wenn; . Es fehlt an Gelb, min gut fo ichaff as benn

Mephistopheles.

Ich schaffe was ihr wollt und schaffe mehr;
Iwar ist es leicht, boch ist das Leichte schwer;
Es liegt schon da, boch um es zu erlangen
Das ist die Kunst, wer weiß es anzusangen?
Bedentt doch nur: in jenen Schreckenstäusten
Wo Menschenstuthen Land und Volk ersäusten,
Wie der und der, so sehr es ihn erschreckte,
Sein Liebstes da = und dortwohin versteckte,
So war's von je in machtiger Kömer Zeit,
Und so fortan, bis gestern, ja bis heut.
Das alles liegt im Boden still begraben,
Der Boden ist des Kaisers, der soll's haben.

Shabmeifter.

Für einen Narren fpricht er gar nicht fchlecht, Das ift furmahr bes alten Raifers Recht.

## Cangler.

Der Satan legt euch goldgewirfte Schlingen: Es geht nicht zu mit frommen rechten Dingen.

## Marfcalt.

Shafft' er uns nur ju hof willfommne Gaben, Ich wollte gern ein bifchen Unrecht haben.

## Seermeifter.

Der Narr ift fing, verspricht was jedem fromme;-Fragt der Soldat doch nicht wober es tomme.

### Mephistopheles.

Und glaubt ihr euch vielleicht durch mich betrogen; hier steht ein Mann! ba! fragt den Aftrologen, In Areis' um Areise tennt er Stund und Haus; So sage denn wie sieht's am himmel aus?

### Gemurmel

3men Schelme find's — Berstehn sich schon — Marr und Phantast — Go nah' dem Thron — Ein mattgesungen — alt Gebicht — Der Thor blaf't ein — der Weise spricht —

Mitrolog ipricht, Mephiftopheaes bial't ein. Die Sonne felbst fie ift ein lautres Golb, Mercur ber Bote bient um Gunft und Golb. Frau Benus bat's euch allen angetban, So frub ale fpat blidt fie euch lieblich an; Die feusche Luna launet grillenhaft, Mars trifft er nicht, fo braut euch feine Rraft. Und Juviter bleibt boch ber iconfte Schein, Saturn ift groß, dem Auge fern und flein. Ihn als Metall verehren wir nicht febr, An Werth gering, boch im Gewichte fower. Ja! wenn ju Gol fich Luna fein gefellt, Bum Gilber Gold, bann ift es beitre Belt. Das llebrige ift alles ju erlangen, Palafte, Garten, Bruftlein, rothe Bangen, Das alles ichafft der hochgelahrte Mann Der bas vermag mas unfer feiner fann.

Raffer.

Ich hore doppelt was er spricht Und bennoch überzeugt's mich nicht.

#### Gemurmel.

Was foll uns das — Gebroschner Spaß — Ralenderey — Chymisterey — Das hort' ich oft — Und falsch gehofft — Und kommt er auch — So ist's ein Gauch —

Mephistopheles.

Da stehen sie umber und staunen, Bertrauen nicht dem boben Fund, Der eine faselt von Alraunen Der andre von dem schwarzen Hund. Was soll es daß det eine wißelt, Ein andrer Zauberen verklagt, Wenn ihm doch auch einmal die Sohle kigelt. Wenn ihm der sichre Schritt versagt.

Ihr alle fühlt geheimes Birten Der ewig waltenden Natur, Und aus den untersten Bezirken Schmiegt sich herauf lebend'ge Spur. Benn es in allen Gliedern zwackt, Benn es unheimlich wird am Platz, Nur gleich entschlossen grabt und hackt, Da liegt der Spielmann, liegt der Schat!

#### Gemurmel.

Mir liegt's im Juß wie Bleigewicht — Mir frampft's im Arme — das ist Gicht — Mir frabbelt's an der großen Zeh' — Mir thut der ganze Rücken web — Nach solchen Zeichen ware hier Das allerreichste Schaftrevier.

# Raifer

Rur elifg!, bu entschlüpfft nicht wieder, Erprobe beine Lügenschäume, Und zeig' uns gleich bie ebleu Maume. Ich lege Schwert und Scepter nieder, Und will mit eignen hohen Sanden, Benn du nicht lügft, das Bert vollenden, Dich, wenn du lügft, zur Solle senden!

### Mephistopheles.

Den Weg dabin mußt' allenfalls ju finden Doch fann ich nicht genug verfunden Bas überall befistos harrend liegt. Der Bauer ber bie Kurche pflugt Sebt einen Golbtopf mit ber Scholle, Salpeter hofft er von der Leimenwand Und findet golden = goldne Rolle Erschredt, erfreut in tummerlicher Sand. Bas für Gewölbe find au fprengen, In welchen Rluften, welchen Gangen Duf fic ber Schatbemufte brangen, Bur Nachbarichaft ber Unterwelt! In weiten, allverwahrten Rellern, Bon goldnen humpen, Schuffeln, Tellern, Sieht er fic Reiben aufgestellt. Potale fteben aus Rubinen Und will er deren fich bedienen Daneben liegt uraltes Rag. Doch - werdet ihr bem Rundigen, glauben -Berfault ift langft bas Solz ber Dauben, Der Beinftein fcuf bem Bein ein gaß.

Effenzen solcher eblen Welne, Golb und Juwelen nicht alleftie Umbullen sich mit Racht und Graus. Der Weise forscht hier unverdroffen; Am Tag' erkennen bas find Possen, Im Finstern sind Mysterien zu haus.

### Raifer.

Die laß ich bir! Was will bas Dustre frommen? Hat etwas Werth, es muß zu Tage kommen. Wer kennt ben Schelm in tiefer Nacht genau? Schwarz sind die Rube, so die Kahen grau. Die Topfe drunten, voll von Goldgewicht; Zieh' deinen Pflug, und acte sie an's Licht.

Mephiftapheles. Nimm Had' und Spaten, grabe selber, Die Bauernarbeit macht bich groß, Und eine Heerde goldner Kälber Sie reißen sich vom Boden los.

Dann ohne Zaubern, mit Entzuden, Ranust bu bich selbst, wirst bie Geliebte schmuden; Ein leuchtend Farb = und Glanggestein erhöht

Die Schönheit wie die Majestat.

Kalfer.

Mur gleich, nur gleich! Wie lange foll es währen!

Aftrolog (wie oben).

herr maßige folch bringendes Begehren, Laß erst vorbei das bunte Freudenspiel; Zerstreutes Wesen führt uns nicht zum Ziel. Erst muffen wir in Fassung uns versuhnen, Das Untre durch das Obere verbienen. Ber Sutes will ber fep erft gut; Ber Freube will befanftige fein Blut; Ber Bein verlangt ber feitre reife Tranben, Ber Bunber hofft ber ftarte feinen Glauben.

Raifer.

So fen die Zeit in Frohlichteit verthan! Und gang erwünscht kommt Afchermittwoch an. Indeffen fenetn wir, auf jeden Fall, Rur lustiger das wilde Carneval.

Trompeten, Excunt.

Mephistopheles.

Wie sich Berbienst und Glud verletten Das fällt ben Thoren niemals ein; Benn sie ben Stein ber Beisen hatten Der Beise mangelte bem Stein. วิเทอ เทรา (เกา ซาลซ์ เมิน ซาน**แต**) ซาก

I HE COUNTY TO THE HEAVE BOOK SOME SHOULD

no rom in his control of the first of the gra-

Serold.

Dentt nicht ibr fept in beutschen Grangen Bon Tenfeld :, Rarren = und Tobtentangen, Ein heitres Fest erwartet euch. Der Berr, auf feinen Romergugen . hat, fic ju Rus, euch jum Berguugen, Die boben Alpen überftiegen, Bewonnen fich ein beitres Reich. Der Raifer, er, an beiligen Gobien Erbat fich erft bas Recht gur Macht, Und als er ging die Krone fich ju bolen, hat er uns auch bie Rappe mitgebracht. Mun find wir alle neugeboren; Ein jeber weltgewandte Mann Bieht fie behaglich über Ropf und Ohren; Sie abnlet ibn verrudten Thoren, Er ist barunter weise wie er fann. Ich febe icon wie fie fich fcagren, Sich fdmanfend fonbern, traulich paaren; Bubringlich folieft fich Chor an Chor.

Herein,

in, hinans, und unverbroffen; leibt doch endlich nach wie vor ihren hunderttausend Possen Welt ein einzig gtober Thor.

Gartnerinnen. Gefang begleitet von Manbolinen.

Euren Beifall ju gewinnen Schmacken wir uns biefe Racht, Junge Florentinerinnen Folgten beutschen Hofes Pracht;

Tragen wir in braunen Loden Mancher heitern Blume Bier; Seibenfäben, Seibenfloden Spielen ihre Rolle hier.

Denn wir halten es verbienstilch, Lobenswardig gang und gar, Unfere Blumen, glangend funstilch, Bluben fort bas gange Jahr.

Merlei gefärbten Schniheln Barb (pmmetrisch Recht gethan; Mögt ihr Stud für Stud bewiheln, Doch bas Sanze zieht euch an.

Niedlich sind wir anzuschauen, Gartnerinnen und galant; Denn das Naturell der Frauen Ift so nah' mit Aunst verwandt, beite's Werte. XII. Bb

Serolb.

Last die teichen Korbe sehen Die ihr auf den Häupten traget, Die sich bunt am Arme blaben, Jeder wähle was behaget. Eilig daß in Laub und Gängen Sich ein Garten offenbare, Würdig sind sie zu umdräugen Krämerinnen wie die Waare.

Gartnerinnen. Feilschet nun am heitern Orte, Doch fein Martten sindet statt! Und mit finnig furzem Worte Wiffe jeder was er hat.

Dlivenzweig mit Früchten. Reinen Blumenstor beneid' ich, Allen Widerstreit vermeid' ich; Mir ist's gegen die Natur: Bin ich doch das Mart der Lande, Und, zum sichern Unterpfande, Friedenszeichen jeder Flur, Heute, hoff ich, soll mir's glucen Burdig schnes Haupt zu schmucen.

> Achrentranz golden.

Ceres Gaben, end zu puben, Berben hold und lieblich stehn: Das Erwünschteste dem Ruben Sep als enre Sterbe schon. Phantaftefrans. Bunte Blumen Malven abnlich Aus bem Moos ein Bunberflor! Der Natur ift's nicht gewöhnlich Doch die Mode bringt's hervor.

Phantasiestrans.

Meinen Namen euch ju fagen Burbe Theophrast nicht wagen, Und boch hoff ich wo nicht allen, Aber mancher zu gefallen, Der ich mich wohl eignen möchte, Benn sie mich in's Haar verstöchte. Benn sie sich entschließen könnte, Mir am herzen Plat vergönnte.

. Ausforderung.

Mögen bunte Phantasien
Für des Tages Mode blühen,
Bunder seltsam sepn gestaltet
Wie Natur sich nie entfaltet;
Grüne Stiele, goldne Gloden
Blickt hervor aus reichen Loden!
Doch wir

Rosentnospen.

halten uns verftedt, . Gludlich wer uns frifd entbedt.

Wenn ber Sommer fich vertundet Rosenknospe fich entzündet, Wer mag solches Glud entbehren? Das Versprechen, bas Gewähren, Das beherricht, in Florens Reich, Blid und Sinn und Gerg gugleich.

Unter grunen Laubgangen puten bie Gartnerinnen gierlich ihren Rram auf.

Gartner.

Sefang begleitet von Theorben.

Blumen sehet ruhig sprießen, Reizend euer Haupt umzieren, Fruchte wollen nicht verführen, Kostend mag man sie genießen.

Bieten braunliche Gesichter Kirfchen, Pfirschen, Konigspflaumen, Kauft! benn gegen Jung' und Gaumen Salt sich Auge schiecht als Richter.

Kommt von allerreifften Fruchten Mit Geschmad und Luft zu speisen Ueber Rosen läßt fich bichten, In die Aepfel muß man beißen.

Sey's erlaubt uns anzupaaren Eurem reichen Jugenbstor, Und wir puhen reifer Waaren Külle nachbarlich empor.

Unter lustigen Gewinden In geschmudter Lauben Bucht, Alles ift zugleich zu finden: Knofpe, Blatter, Blume, Frucht.

Unter Bechfelgefang, begleitet von Guttarren und Therben, fahren beibe Cobre fort ihre Waaren flufemweis in die Sobe ju fcmuden und auszubieten. Mutter und Tochter.
Witter.

Maden als du tamft an's Licht Schmudt ich dich im Saubchen, Barft so lieblich von Gesicht, Und so zart am Leibchen. Dachte sie sogleich als Braut, Gleich dem Neichsten angetraut, Dachte bich als Weibchen.

Ach! Nun ist schon manches Jahr Ungenüßt verstogen,
Der Sponsirer bunte Schaar
Schnell vorbei gezogen;
Ranztest mit dem einen stint,
Gabst dem andern stillen Wint
Mit dem Ellenbogen.
Welches Fest man auch ersann,
Ward umsonst begangen,
Pfänderspiel und dritter Mann
Wollten nicht versangen;
Heute sind die Narren los,
Liebchen diffne deinen Schoos,
Wiebt wohl einer hangen.

Gefpielinnen nb fchon gefellen fich bingu, ein vertraufiches Geplauber wird laut.

Fischer und Bogelsteller.

Nepen, Angel und Leimruthen, auch sonftigem Gerathe treten auf, itiden fich unter bie schonen Kinder. Mechselfeitige Bersuche zu ervinnen, zu fangen, zu entgeben und feft zu halten geben zu ben ngenehmsten Dialogen Gelegenheit

Solzhauer treten ein ungeführ und ungefchlacht.

Mur Plat! nur Bloge! Bir brauchen Raume, Bir fallen Baume Die trachen, fclagen: Und wenn wir tragen Da gibt es Stofe. Bu unferm Lobe Bringt bieß in's Reine; Denn wirften Grobe Micht auch im Lanbe, Wie famen Feine Rut fich ju Stanbe, So fehr fie witten? Des sept belehret! Denn ihr erfroret Wenn wir nicht schwigten.

> Pulcinelle tappisch, fast lappisch.

Ihr sept bie Thoren Gebudt geboren.
Wir sind die Klugen Die nie was trugen; Denn unfre Kappen, Jacen und Lappen Sind leicht zu tragen. Und mit Behagen Wir immer mußig Pantoffelfüßig,

Durch Markt und Haufen.
Einher zu laufen.
Gaffend zu stehen,
Uns anzukrähen;
Auf solche Alänge
Durch Drang und Menge
Aalgleich zu schlüpfen,
Gesammt zu hüpfen,
Bereint zu toben.
Ihr mögt uns loben,
Ihr mögt uns schelten
Wir lassen's gelten.

Parafiten idmeidelnd: hiftern. Ihr wadern Trager Und eure Schwäger, Die Rohlenbrenner, Sind unfre Manner. Denn alles Buden, Beiab'ndes Niden, Gewundne Phrafen, Das Doppelblafen, Das marmt und fühlet Bie's einer fühlet, Bas tonnt es frommen? Es mochte Feuer Gelbst ungeheuer Bom Simmel fommen, Gab' es nicht Scheite Und Rohlentrachten Die Beerdesbreite Bur Gluth entfachten.

Da brat's und prudelt's,
Da focht's und strudelt's.
Der wahre Schmeder,
Der Tellerleder,
Er riecht den Braten,
Er ahnet Fische;
Das regt zu Thaten
An Sonners Tische.

Eruniner unbewußt.

Sep mir heute nichts zuwider! Kühle mich so frant und frei; Frische Luft und heitre Lieder Holt' ich selbst sie boch herbei. Und so trint' ich! trinte, trinte. Stoßet an ihr! Linte, Linte! Du borthinten tomm heran! Stoßet an, so isi's gethan.

Schrie mein Weibchen boch entrustet, Rumpste biesen bunten Rock, Und, wie sehr ich mich gebrustet, Schalt mich einen Mastenstock. Doch ich trinke! Trinke, Trinke! Angeklungen! Tinke, Tinke! Mastenstöde stoßet an! Wenn es klingt so ist's gethan,

Saget nicht baß ich veriert bin, Bin ich boch wo mir's behagt. Borgt der Birth nicht, borgt die Birthin, Und am Ende fneipt die Magd. Immer trint' ich! Erinte, Erinte! Auf ihr anbern! Einte, Einte! Jeber jebem! fo fortan! Dantt mich's boch es fep gethan.

Wie und wo ich mich vergnüge Mag es immerhin geschehn; Last mich liegen wo ich liege, Denn ich mag nicht länger stehn. Ebor.

Jeber Bruder trinke, trinke! Toastet frisch ein Tinke, Tinke! Sitet fest auf Bank und Spau, Unter'm Tisch Dem ist's gethan.

Der Berold.

Runbigt verschiedene Poeten an, Naturdichter, Sof: und Ritterlanger, järtiliche so wie Enthusiaften. Im Gebrang von Mitwerbern aller Art läßt teiner ben andern jum Bortrag tommen. Einer schleichtmit wenigen Worten vorüber.

Satiriter.

Bift ihr was mich Poeten Erft recht erfreuen follte? Durft ich fingen und reben Bas niemand boren wollte.

Die Maches und Grabblichter laffen fich entichulbigen, weil fie so eben im intereffanteften Gesprüch mit einem frifcherftandenen Bampyren ber griffen sepen; woraus eine neue Dichtart fich vielleicht entwickeln könnte; ber herold muß es gelten laffen und ruft indeffen die griechliche. Mythologie hervor, die, selbst in moderner Mabie, weber Charafter noch Gefälliges vertiert.

# Die Gragien.

Aglaia.

Anmuth bringen wir in's Leben; Leget Anmuth in bas Geben.

Heget Anmuth in's Empfangen, Lieblich ist's ben Bunsch erlangen.

Euphrospne. Und in stiller Tage Schranfen Höchst anmuthig sep bas Danfen.

Die Parzen.

Atropos.

Mich bie altefte jum Spinnen Sat man biegmal eingelaben; Biel zu benten, viel zu finnen Gibt's beim garten Lebensfaben.

Daß er euch gelent und weich fep Buft' ich feinsten Flachs zu fichten; Daß er glatt und schiant und gleich fep Wird ber kluge Finger schlichten. Bolltet ihr bei Luft und Cangen Allzuuppig euch erweisen; Denkt an bieses Fabens Grangen, hatet euch! Er mochte reißen!

Rlotho.

Bift in biefen lehten Tagen Barb die Scheere mir verfraut; Denn man war von dem Betragen Unfrer Alten nicht erbaut.

Berrt nnudhefte Gespinnste Lange sie an Licht und Luft, Hoffnung herrlichster Gewinnste Schleppt sie schneibend zu der Gruft.

Doch auch ich im Jugend = Walten Irrte mich schon hundertmal; heute mich im Jaum zu halten, Scheere stedt im Futteral.

Und so bin ich gern gebunden, Blide freundlich biesem Ort; Ihr in diesen freien Stunden Schwärmt nur immer fort und fort-

Lachesis.

Mir, bie ich allein verständig, Blieb das Ordnen angetheilt; Meine Weise, stets lebendig, Hat noch nie sich übereilt. Faben kommen, Faben weifen, Jeben lent' ich feine Bahn, Reinen laff ich überschweifen, Füg' er sich im Kreis heran.

Könnt' ich einmal mich vergeffen War' es um die Welt mir bang, Stunden gablen, Jahre meffen Und der Webermimmt den Strang.

Serolb.

Die jeho tommen werbet ihr nicht tennen, Bar't ihr noch fo gelehrt in alten Schriften; Sie anzusehn die so viel Uebel stiften Ihr mutbet fie willtommne Safte nennen.

Die Furien sind es, niemand wird uns glauben, Subich, wohlgestaltet, freundlich, jung von Jahren; Last euch mit ihnen ein, ihr follt erfahren Wie schlangenhaft verlegen solche Lauben.

3mar find fie tudifch, boch am heutigen Tage Bo jeder Narr fich ruhmet feiner Mangel, Anch fie verlangen nicht den Ruhm als Engel, Betenven fich als Stadt = und Landesplage.

Mlefto.

Was hilft es euch, ihr werdet uns vertrauen, Denn wir sind hubsch und jung und Schmeichelkathen, Hat einer unter euch ein Liebe = Schathen; Wir werden ihm so lang' die Ohren krauen, Bis wir ihm sagen dürsen, Aug' in Auge: Daß sie zugleich auch dem und jenem winke, Im Kopfe dumm, im Nücken krumm, und hinke, Und, wenn sie seine Braut ist, gar nichts tauge. ) wissen wir die Braut auch zu bedrängen: hat sogar der Freund, vor wenig Wochen, rächtliches von ihr zu der gesprochen! — ridhnt man sich so bleibt doch etwas hängen. Wegära.

is ist nur Spaß! denn, sind sie erst verbunden, nehm' es auf, und weiß in allen Fällen is schönste Glud durch Grille zu vergällen; r Mensch ist ungleich, ungleich sind die Stunden. d niemand hat Erwünschtes sest in Armen, r sich nicht nach Erwünschterem thörig sehnte, m höchsten Gluc, woran er sich gewöhnte; e Sonne slieht er, will den Frost erwarmen. it diesem allen weiß ich zu gebahren, d führe her Asmodi den Getrenen, rechter Zeit Unseliges auszustreuen, rechter seit Unseliges auszustreuen,

Tifiphone.

Sift und Dolch statt boser Jungen Misch' ich, scharf ich bem Verräther; Liebst du andre, früher, später Hat Verderben dich durchdrungen.

Muß der Augenblicke Süstes
Sich zu Sischt und Galle wandeln!
Hier kein Markten, hier kein Handeln
Wie er es beging', er büst es.

Singe keiner vom Vergeben!
Felsen klag' ich meine Sache,
Echo! Horch! Erwiedert Nache;
Und wer wechselt soll nicht Teben.

### herold.

Belieb' es euch zur Seite wegzuweichen, Denn was jest kommt ist nicht von eures Gleichen. Ihr seht wie sich ein Berg herangebrängt, Mit bunten Teppichen die Weichen stolz behängt, Ein Haupt mit langen Jähnen, Schlangenrüssel, Gebeimnisvoll, doch zeig' ich euch den Schlässel. Im Nacken sist ihm zierlich-zarte Frau, Mit feinem Stäbchen lentt sie ihn genau, Die andre droben stehend herrlich-hehr Umgibt ein Glanz der blendet mich zu sehr. Im Seite gehn gelettet eble Frauen. Die eine bang, die andre froh zu schauen, Die eine wünscht, die andre fühlt sich frei, Werkünde jede wer sie sey.

## Furcht.

Durstige Faceln, Lampen, Lichter, Dammern durch's verworrne Fest, Zwischen diese Truggesichter Bannt mich ach die Kette fest.

Fort, ihr laderlichen Lacher! Ener Grinfen gibt Berbacht; Alle meine Biberfacher Drangen mich in biefer Nacht.

Hier! ein Freund ist Feind geworben, Seine Maste tenn' ich schon; Jener wollte mich ermorben, Nun entbedt schleicht er bavon. Ach wie gern in jeder Richtung, Floh' ich zu der Welt hinaus; Doch von druben droht Bernichtung, Halt mich zwischen Dunft und Graus.

# Soffnung.

b gegrüßt ihr lieben Schwestern. t thr ench fcon beut und geftern Bermummungen gefallen, f ich boch gewiß von allen gen wollt ihr euch enthullen. wenn wir bei Radelicheine nicht fonderlich behagen, ben wir in beitern Tagen, g nach unferm eignen Billen, ) gefellig, bald alleine burch foone Aluren manbeln. Belieben ruhn und handeln in forgenfreiem Leben entbehren, ftete erftreben; rall willfommne Gafte ten wir getroft binein: erlich es muß bas Befte indmo au finden fenn.

# Rlugheit.

3wep der größten Menschenfeinde Furcht und hoffnung angekettet, Halt' ich ab von der Gemeinde; Plat gemacht! ihr sept gerettet. Den lebenbigen Koloffen Fahr' ich, feht ihr, thurmbeladen, Und er wandelt unverdroffen Schritt vor Schritt auf steilen Pfaden.

Droben aber auf ber ginne Jene Gottin mit behenden Breiten Flügeln, jum Gewinne Allerseits sich hinzuwenden.

Rings umgibt sie Glanz und Glorie Leuchtend fern nach allen Seiten; Und sie nennet sich Victorie, Göttin aller Thatigkeiten.

Boilo=Therfites.

Hu! Hu! ba komm' ich eben recht, Ich schelt' euch allzusammen schlecht! Doch was ich mir zum Ziel ersah Ist oben Fran Victoria, Mit ihrem weißen Flügelpaar, Sie dünkt sich wohl sie sen ein Nar, Und wo sie sich nur hingewandt Gehdr' ihr alles Wolf und Land; Doch, wo was Adhmliches gelingt Es mich sogleich in Harnisch bringt. Das Tiese hoch, das Hohe ties, Das Schiese grad, das Grade schief; Das ganz allein macht mich gesund, So will ich's auf dem Erdenrund.

Sereid no many of his land,

treffe dich, du Lumpenhunder? nogliger inn eine auch is frommen Stades Meisterstreicheite werden aben in bei krumm' und winde dich sogleich bient vollen and aben bei sich die Doppelzwerggestaltuck ein aben bei eine Doch Wunder! — Klumpen ballt limit Gere der der blackt sich auf und platt entzweit unt vollen aben der liebt sich auf und platt entzweit, un vollen aben die Fledenmannen vollen von der der der fort im Stanbe friechten eine fort im Stanbe briechten eine fort im Stanbe bri

· Benjar in cheer the great of the second

Frisch! dahinten tanzt man schon —
Nein! Ich wollt' ich war' bavon —
Fühlst, du, wie uns das umstächt,
Das gespenstische Gezächt?

Saus't es mir doch über's Haat

Bard ich's doch am Kuß gewahr.

Reiner ist von uns verlest
Alle doch in Furcht geseht
Und die Bestien wollten das!

Herold, mas com il this.

: mir find bei Masteraden die 20 mate fam der eine einem bibopflichten anfgeladen, ration auf da die der beiefe finneren Berte. XII. 886.

Wad' ich ernstlich an ber Bforte, Dag euch bier am luftigen Orten in gener und unich mein Beber mante, weber weiche mir bie latin um .... Doch ich fürchte burch die Kenster einengewegen gin ber Bieben luftige Gespenfter, bei ber in bei bei bei bei bei Bist' id euch nicht zu befreien, batt auf bie bie bie Machte fic der Zwerg verbächtig, bei mit bei gene bei bei bei Run! bort binten ftromt es michtig. It. Mit ban 2 11. Die Bedentung ber Gestalten id bei beimes mit eine ich Mocht' ich amtegemäß entfalten. and gamme before a Aber was nicht zu begreifen and bouiltail and Bust' ich auch nicht zu erklären, ... be beite bi 1.4 Selfet alle mich belehren! -Gebt ibr's burd die Menge idweifen? -Wierbespannt ein prachtiger Magen Bonnad i mittel Birb burch alles burchgetragen; medale Ininise Doch er theilet nicht bie Menge, Secretary and the second Mirgend feb' ich ein Gebrange. Beit beite beite Farbig glipert's in der Ferne, The Mariana Irrend leuchten bunte Sterne, ... 40 6 3 Crock Wie von magischer Laterne, beiebe bei bei bei beiten Schnaubt berau mit Sturmgemaft. in in was aust Vlat gemacht! Dich fcaubert's! Rnabe Wagenlenter, in gig full

Rosse hemmet eure Flügel, 1983 ?
Fühlet ben gewohnten Jügel, 1984 : 1880 ist dies produkt
Meistert euch wie ich euch meistre, was den natchisse eine
Rauschet hin wenn ich begeistre — 1882 : 1882 ?

Balt!

se Raume last uns ehren!
ant umher wie sie sich mehren
Bewundrer, Areis um Areise.
old auf! nach deiner Weise,
wir von euch entstiehen,
zu schildern uns zu nennen;
m wir sind Allegorien
so solltest du uns kennen.

Serold.

ste nicht bich zu benennen, r konnt' ich bich beschreiben.

Anabe Lenter.

probir's!

Serold.

Man muß gestehn: Lich bist du jung und schön. bwüchsiger Anabe bist du; doch die Frauen möchten dich ganz ausgewachsen schauen. scheinest mir ein kunftiger Sponsirer, it so von Haus aus ein Verführer.

Anabe Lenfer.

l läßt fich hören! fahre fort, nde dir des Rathfels heitres Wort.

Berold.

Augen schwarzer Blit, die Nacht der Loden eitert von juwelnem Band! welch ein zierliches Gewand fit dir von Schultern zu den Soden, Purpursaum und Glibertand!

Man könnte bich ein Madchen schenzus und bernen.
Doch wurdest du, zu Wohl'und Weh, ward Tamer
Auch jeso schon bei Madchen gelten, der beim Sie lehrten bich das A. B. E. Ward der bene

Anabe Lent'er. Und dieser der als Prachtgebilde Hier auf dem Wagenthrone prangt?

Serolb.

Er scheint ein König reich und milbe, Bohl dem der seine Gunst erlangt! Er hat nichts weiter zu erstreben, Bo's irgend fehlte späht seln Bille, Und seine reine Lust zu geben Ist größer als Besit und Black.

Rnabe Lenter. Siebei barfft bu nicht fteben bleiben, Du mußt ihn recht genau beforeiben.

grana Herold.

Das Burbige beschreibt sich nicht.
Doch das gesunde Mondgesicht,
Ein voller Mund, erblühte Wangen,
Die unterm Schmuck des Turbans prangen.
Im Faltenkleid ein reich Behagen!
Was soll ich von dem Anskand fagen?
Als Herrscher scheint, er: mir bekannts

Rnabe Lenker.
Plutus, des Reichthums Gott genannt,
Derfelbe kommt in Prunt daher

Sag' von dir felber auch das Mas und mit and mog

Rnaben Lenker, no ins diff is fenter Bin die Berschwendung, dim die Pousse; ma ins diff is fenter Bin der Poet, der sich vollundet vinne von dem off ingen er Benn er sein eigenst Gutwerschwendet. De annima off an duch ich bin unermeßlich reichen Tandisch von die und inn dem plutus gleichzenen von von das von Beleb und schmidt ihm Banz ind Schmand, von das von Das was ihm sehlt das ihen schwans.

Serold.

Das Prablen fteht dir gar gu ichon, Doch laff uns beine Runfte fefin.

Anabe Lenker.

Sier feht mich nur ein Schnippchen schlagen, Schon glangt's und gligert's um den Wagen. Da springt eine Perlenschnur bervor,

(immersoxt umberschnippenb)

Nehmt goldne Spange für Hals und Ohr; Auch Kamm und Krönchen ohne Fehl, In Ringen köftlichstes Juwel; Auch Flämmchen spend ich dann und wann, Erwartend wo es zünden kann.

Strold.

Bie greift und hascht die liebe Wenge!
Fast kommt der Geber in Gebrange.
Aleinode Khilppt er wie ein Traum
Und alles hascht im weiten Raum.
Doch da erleb ich neus Pfise?
Was einer wich so emsig griffe

Def hat er wirklich schlechten Lohn, Die Gabe flattert ihm davon. Es ihst sich auf das Perlenband, Ihm trabbeln Käfer in der Hand, Er wirft sie weg der arme Arops, Und sie umsummen ihm den Kops. Die andern statt solider Dinge Erhaschen frevle Schmetterlinge. Wie doch der Schelm so viel verheist, Und nur verleiht was golden gleist!

3war Masten, mert' ich, weißt bu zu vertunden, Allein der Schale Befen zu ergründen Sind Herolds Hofgeschäfte nicht; Das fordert schärferes Gesicht. Doch hut' ich mich vor jeder Fehde; An dich, Gebieter, wend' ich Frag und Rede.

Haft du mir nicht die Windesbrant
Des Viergespannes anvertrant?
Lent' ich nicht glüdlich wie du leitest?
Bin ich nicht da wohln du dentest?
Und wußt' ich nicht auf kühnen Schwingen
Für dich die Palme zu erringen?
Wie oft ich auch für dich gesochten,
Mir ist es jederzeit geglückt:
Wenn Lorbeer deine Stirne schwäckt,
Hab' ich ihn nicht mit Sinn und Hand gestochten?

Benn's nothig ift daß ich bir Zeugnig leifte, ware bei Go fag' ich gern: Bift Geift von meinem Geifte.

Du handelst stets nach meinem Sinn,'
Bist reicher als ich selber bin.
Ich schähe, beinen Dienst zu iohnen,
Den grunen Zweig vor allen meinen Kronen.
Ein wahres Wort verfünd' ich allen:
Mein lieber Sohn an dir hab' ich Gefallen.

Anabe Lenter jur Menge.

Die größten Gaben meiner Hand
Seht! hab' ich rings umher gefandt.
Auf dem und jenem Kopfe glüht
Ein Flämmchen das ich angesprüht,
Won einem zu dem andern hüpft's,
An diesem hält sich's, dem entschläpft's,
Gar selten aber slammt's empor,
Und leuchtet rasch in kuzzem Flox;
Doch vielen, ehe man's noch erkannt,
Verlischt es, traurig ansgebrannt.

Beiber=Geflatic.

Da broben auf bem Wiergespann Das ist gewiß ein Charlatan; Gelauzt da hintendrauf Hanswurst, Doch abgezehrt von Hunger und Durst, Wie man ihn niemals noch erblickt; Er fühlt wohl nicht wenn man ihn zwickt.

Der Abgemagerte.

Nom Leibe mir ekles Weibsgeschlecht!
Ich weiß dir komm ich niemals recht. —
Wie noch die Frau den Herd versah, haben der die Avaritia;
Da hieß ich Avaritia;
Auf dien es gut nm unser Haus:

Ich eiserte für Kist und Schrein;
Das sollte wohl gar ein Laster sann.
Doch als in allerneusten Jahren.
Das Weib nicht mehr gewohnt zu haren,
Und, wie ein jeder boser Zahler,
Weit mehr Begierben hat als Ahalpr,
Wo er nur hinsieht da sind Schulden.
Sie wendet's, kann sie pas, erspulen.
An ihren Leib, an ihren Buhlen;
And speist sie besser, trinst mach mehr;
Wit der Spansirer leibigem Heer;
Das steigert mir des Gploss Reiz:

Sanbenieto.

Mit Drachen mag ber Drache gelgen, Ift's boch am Eube Lug und Brug! Er tommt bie Manner aufzureigen, Sie find icon unbequem genng.

Beiber in Maffe.

Der Strohmann! Reich ihm eine Schlappe! Bas will bas Marterholy uns drau'n? Bir follen feine Frate fcenn! Die Drachen find von Holz und Pappe, Frifch an und bringt auf ihn hingin!

். **ஆண்ணில்**கள் என்ற சிரு

Bei meinem Stabe! Ruhtigehaltent ... in finde in an Doch braucht es meiner Hulfe kaum, begieren wir gericht große Seht wie die grimmen Ungestehten und in aus Er auch Bewegt im rasch gewonnenem Raumen 4 u. 1861 in 1862

5 Doppel=Flügeipage entfakten, anfang unfand, an einer früstet fchitteln fichiber Brachen auch eine nicht in der fichuppte, fenerspielende Rachenge benenn mit bereicht in Wenge flieht, reiniesse ber Plate.

# Plutus fleigt vom Bagen.

Berold.

tritt herab, wie königlich! winkt, die Drachen rübten sich, e Kiste haben sie vom Wagen it Gold und Gelz herangetragen, e steht ju selnen Kusen ba: 1 Bunder ist es wie's geschab.

m bift du los berallzeisstigen Schwere, in ihr frei und frank, num frisch zu beiner Sphipe ler ist sie nicht! Verwarren, schädig, wild ihrängt uns hier ein frahenhaft Gebild. In wo du klar in's holde Klare schankt, rangehörst und dir allein vertraust, rthin wo Schönesz Entes nur gefällt, et Einsamkeit! — Da schasse Lenkert

acht' ich mich als werthen Abgefandeen, and all lieb' ich dich als nächften Anverwandsen. An all nächften Anverwandsen. An all nicht ich bin and an all ich bit jeder sich im herrlichten Gewinn; ch schwankt er oft im widersinnigen Lebents all and an all an all an all er sich dir? soll er sich mir ergebend all anven an all an der Deinen freilich können mußig ruhn, win arim an all and wer mir folgt hat immen was zu khunkt and an all alland.

Richt ins Geheim vollführ' ich meine Ahaten
Ich athme nur und schon bin ich verrathen:
So lebe wohl! Du gounst mir ja mein Ginc,
Doch lisple leis' und gleich bin ich zurud.

(Mb wie er fam.)

## Plutus.

Run ist es Zeit die Schabe zu entsessein! Die Schlösser treff ich mit des Herolds Ruthe. Es thut sich auf! schaut her! in ehrnen Kesseln Entwickelt sich's und wallt von goldnem Blute, Zunächst der Schmud von Kronen, Ketten, Riugen; Es schwillt und droht ihn schwelzend zu verschlingen.

Bechfelgeschrei ber Menge.

Seht hier, o hin! wie's reichlich quillt, Die Kifte dis zum Rande fühlt. —
Gefäße goldne schmelzen fich,
Gemünzte Rollen wälzen sich. —
Dulaten hüpsen wie geprägt,
O wie mir das den Busen regt —
Wie schau ich alle mein Begehr!
Da kollerk sie am Boden her. —
Man bietet's euch, benuht's nur gleich Und bückt euch nur und werdet reich. —
Wir andern, rüstig wie der Blis,
Wir nehmen den Koffer in Besis.

Serolb.

Bas foll's, ihr Thoren? foll mir das?

Es ist ja nur ein Maskenspaß.

Heut Abend wird nicht mehr begehrt;

Glaubt ihr man geb" ench Gold und Werth?

nd doch får ench in diesem Spiel
[bst Rechempsennige zu viel.

Läppischen! ein artiger Schein
U gleich die plumpe Wahrheit seyn.

18 soll ench Wahrheit? — Dumpsen Wahn
Et ihr an allen Zipseln an. —

rmummter Plutus, Wastenheld,
lag' dieses Wolk mir aus dem Feld.

Plutus.

in Stab ist wohl dazu bereit,
rleih' ihn mir auf turze Zeit. —
tauch' ihn rasch in Sub und Gluth. —
n! Masten sepd auf euter Hut.
e's blist und plast, in Funten sprüht!
e Stab schon ist er angeglüht.
r sich zu nach herangedrängt
unbarmherzig gleich versengt —
it sang ich meinen Umgang an.

Sefchrei und Gebräng.

D weh! Es ist um uns gethan. —
Eutstiehe wer entstiehen kann! —

Burud, jurud du hintermann! —

Mir sprüht es heiß in's Angesicht. —

Mich brückt des glübenden Stabs Sewicht —

Berloren sind wir all und all. —

Burud, jurud du Maskenschwall!

Burud, jurud, unsinniger hauf —

D hätt' ich Flügel sid auf. —

Blutus.

on ist der Kreis zurückgedrängt

Die Menge weicht; this bods für euch in blefem Griet Sie ift verschencht. elbie Rexenpienmas zu vi. t. Doch folder Ordnung Unterpfand big ber ein Inge Vergha uit Bleh' ich ein unsichtbares Band. Der in ihr geber gliebe no ine foll eur Mingent? idlene Mot an Du haft ein herrlich Wert vollbracht, milleie mille nie rat ibr Wie bant' ich beiner flugen Dreiffe beife Butmiff a bermamen Plutus. Im bed agels gals Roch braucht es, ebler Freund, Gebulb: Es brobt noch mancherlet Cumille. " gua faben al dute nie ાં છે. તુમાને તેલા એવા છે જો તેન Go tann man boch, wenn es beliebt, Bergnüglich diesen Kreis beschauen; ni ander fich gelie walt Denn immerfort find vornen an bie Frauen Bo's mas ju gaffen, mas ju nafchen gibt. Noch bin ich nicht fo völlig eingeroftet! -Ein fcones Beib ift immer fcon: Und heute weil es mich nichts fostet, am 1200 So wollen wir getroft fponfiren gebn, Doch weil am überfüllten Orte gentent Pour billion Richt jedem Ohr vernehmlich alle Worte, Berfuch' ich ting und boff' es foll mir glidden, Mich pantomimisch beutlich auszudrücken. Sand, Fuß, Gebarbe reicht mir ba nicht bin, Da muß ich mich um einen Schmant bemubn. Bie feuchten Thon will ich das Gold behandeln, Denn dies Metall last fic in alles mandeln. Serold.

Er inetet alles Golb gu Leig, : ] Ihm wird es untern Sanden weich. Die er es brudt und wie es ballt Bleibt's immer boch nur ungestalt. Er wendet fich ju ben Beibern bort, Sie fdreien alle, mochten fort, Bebarben fich gar widermartig; Der Schalt erweif't fich übelfertig. 3ch furchte bağ er fich ergent Benn er bie Sittlichfeit verlett. Dagu barf ich nicht ichweigfam bleiben, Gib meinen Stab, ihn zu vertreiben.

#### Dlutus.

Er abnet nicht mas und von außen brobt: Lag ihn die Narrentheidung treiben, Ihm wird tein Raum fur feine Poffen bleiben; Befet ift machtig, machtiger ift bie Roth.

> Getummel und Gefang. Das wilbe heer es kommt zumal Won Bergeshoh' und Balbes Thal, Unwiderstehlich fcreitet's an: Sie fevern ibren großen Ban. Sie wiffen boch mas teiner weiß Und brangen in ben leeren Rreis.

## Vlutus.

Ich kenn' ench wohl und euren großen Pan! Bufammen habt ihr fubnen Schritt gethan. Ich weiß recht gut mas nicht ein jeder weiß, Und diffne idulbig biefen engen Areis. The office of the same Goethe's Wente, XII. 988.

Mag sie ein gut Geschid beglenten? Das wunderlichte tann geschebn; Sie wissen nicht wohin sie foreiten, Sie haben sich nicht vorgeschn.

Bilbgefang.

Sepuhtes Wolf du, Filiterschau! Sie kommen roh, sie kommen ranh, In hohem Sprung, in raschem Lauk, Sie treten berb und tüchtig auf.

gannen.

Die Faunenschaar Im lustigen Tanz, Den Eichentranz Im trausen Haar, Ein seines zugespittes She Dringt an bem Welenkopf hervor, Ein stumpfes Naschen, ein breit Geficht Das schabet alles bei Franen nicht. Dem Faun wenn er die Patsche reicht Versagt die Schönste den Lanz nicht leicht.

Getve.

Der Satyr hupft nun hinterbrein. Mit Ziegenfuß und barrem Bein,
Ihm sollen sie mager und sehnig sepn,
Und gemsenartig auf Bergeshohn
Belustigt er sich umberzuseiht.
In Freiheitsluft erfusiet alsbainn
Berhöhnt er Rind und Weis und Munn,
Die tief in Thaies Dumpf und Runh
Bebaglich meinen sie sebten nuch,

De Welt bort oben allein gehört.

Onomen.

Da trippett ein die kleine Schaar,
Sie halt nicht gern sich Paar und Paar;
Im moosigen Kleid mit Lamplein holl
Bewegt sich's durcheinander schnell,
Who jedes für sich selber schafft,
Whie Leuchtameisen wimmelhaft;
Und wuselt emsig hin und her,
Beschäftigt in die Kreuz und Quer.

Den frommen Gutden nab verwandt. Als Felschirurgen wohl bekannt; Die boben Berge fordvfen wir. Aus vollen Abern schöpfen mir; Metalle fturgen wir ju Sauf, Mit Gruß getroft: Glud auf! Giad auf! Das ift von Grund aus wohl gemeint: Bir find ber guten Menfchen Freund. Doch bringen wir bas Golb ju Tag Damit man ftehlen und fuppeln mag, Micht Gifen feble bem ftolzen Mann, Der allgemeinen Mord erfann. Und wer bie brev Gebot veracht't Sich and nichts aus ben anbern macht. Das alles ift nicht unfre Goulb, Drum habt fofort wie wir Gebulb.

Miefen.

Die wilben Manner find's genannt, Am harzgebirge wohl befannt, Naturlich nacht in aller Kraft, Walles in den Gele im Sie kommen sammtlich riesenhaft.

Den Fichtenstamm in rechter hand
Und um den Leib ein wulstig Band,
Den derbsten Schurz von Bweig und Blatt,
Leibmache wie der Vapst nicht hat

Romphen im Chor. Sie umschließen ben großen Pan.

Much tommt er an! -Das All ber Welt In Carlot I all Wird vorgestellt त्रम् सम्बद्धाः स्टब्स् स्टब्स् अस्ति । स्टब्स्स सम्बद्धाः अस्ति Im großen Dan. Ihr beiterften umgebet ibn, Im Gauteltang umschwebet ibn, Denn weil er ernst und gut dabet, So will er daß man froblich fev. Much unterm blauen Bolbebach Berbielt er fich beständig mach, Doch riefeln ihm bie Bache gu, Und Luftlein wiegen ihn mild in Ruh. Und wenn er zu Mittage folaft Sich nicht bas Blatt am Zweige regt; Gesunder Offangen Balfamduft Erfüllt die ichweigfam ftille Luft: Die Nomphe darf nicht munter fenn Und wo fie ftand ba fcblaft, fie ein. Wenn unerwartet mit Gewalt Dann aber feine Stimm erfcallt, Die Bliges Knattern, Meergebraus, Dann niemand weiß wo ein noch aus,

ftrent fich tapfres Heer im Felb im Getummel bebt ber Helb. ehre bem, dem Ehre gebuhrt beil ihm ber uns hergeführt!

Deputation Der Gnomen. An ben großen Pan.

Wenn das glanzend reiche Gute Fabenweis durch Klufte streicht, Nur der llugen Wunschelruthe Seine Labyeinthe zeigt,

Mölben wir in dunklen Gruften Eroglodytisch unser Haus, Und an reinen Tageslüften Theilst du Schäpe gnädig aus.

Run entbeden wir hieneben Gine Quelle munberbar, Die bequem verspricht zu geben Bas taum zu erreichen war.

Dieß vermagst du zu vollenden, Rimm es herr in deine hut: Jeder Schat in beinen Sinden Kommt der ganzen Welt zu gut.

Plutus aum Beroid:
e muffen uns im hohen Sinne fassen
was geschieht getroft geschehen lassen,
bist ja sonst des stärksten Muthes voll.
n wird sich gleich ein Gräulichstes eräugnen,
etnäckig wird es Welt und Nachwelt läugnen:
schreib' es treulich in bein Protokoll.

Berblb

(ben Ctab anfaffend, welchen Plutus in ber Sand behalt).

Ne E

Dei Dei

Bet

Ele

BEE !

De:

d

eti eti

Die 3werge führen ben großen Ban Bur Reuerquelle fact beran, Sie fiebet auf vom tiefften Schlund, Dann finit fe wieder binab jum Grund, und finfter fteht ber offne Mund; Ballt wieder auf in Gluth und Gub, Der große Pan fteht wohlgemuth Kreut fich bes wundersamen Dings. Und Perlenschaum fpruht rechts und links, Wie mag er folden Wefen traun? Er budt fich tief binein au fdann. .... Mun aber fallt fein Bart binein! -Wer mag das glatte Kinn wohl fepn? Die Band verbirgt es unferm Blid. -Mun folgt ein großes Ungeschick, Der Bart entflammt und fliegt gurud, Entzündet Rrang und Saupt und Bruft, Bu Leiben manbelt fich bie Luft. -Bu lofden lauft die Schaar berbei, Doch teiner bleibt von Flammen frei, Und wie es patscht und wie es foliat Bird neues Klammen aufgeregt; Werflochten in bas Element Ein ganger Mastenflump verbrennt. Bas aber bor' ich wird uns kund Von Ohr ju Ohr, von Mund ju Mund! D ewig ungladfel'ge Nacht Was haft bu uns für Leib gebracht!

Berkunden wird der nachste Tag
Bas niemand willig hören mag;
Doch hör' ich aller Orten schrein
"Der Kaiser," leidet solche Prin.
D wäre doch ein andres wahr!
Der Kaiser brennt und seine Schanr.
Sie sep versincht die ihn verführt,
In harzig Reis sich eingeschnart.
Bu toben her mit Brull-Gesang
Bu allerseitigem Untergang.
D Jugend, Jugend wirst du nie
Der Freude reines Maß bezirken?
D Hobeit, Hobeit wirst du nie
Bernünftig wie allmächtig wirken?

Schon geht der Balb in Flammen auf, Sie züngeln ledend spih hinauf, Jum holzverschränkten Deckenband, Und droht ein allgemeiner Brand. Des Jammers Maß ist übervoll, Ich weiß nicht wer und retten soll. Ein Aschenhausen einer Racht Liegt morgen reiche Kaiserpracht.

Plutus.

Schreden ist genug verbreitet, Halfe sep nun eingeleitet! — Schlage heil'gen Stabs Gewalt, Daß ber Boden bebt und schallt! Du geräumig weite Luft Külle bich mit kublem Duft. Sleht heran, umherzuschweisen,
Mebeldunste, schwangre Streisen,
Deckt ein stammendes Gewühl;
Rieselt, sauselt, Wölkchen kräuselt,
Schüpfet wallend, leise dämpfet,
Ldschend überall bekämpfet,
Ihr, die lindernden, die seuchten,
Wandelt in ein Wetterleuchten
Solcher eitlen Flamme Spiel.
Drohen Geister uns zu schädigen
Soll sich die Magie bethätigen.

n in the second of the second

The second of th

. 11 . h 1 df

The second of th

#### Morgenfonne.

Der Raifer, Sofleute. Fauft, Mephiftopheles anftanbig, nicht auffallend, nach Sitte getleibet; beibe knieen.

Kauft.

Bergeihft bu, herr, bas glammengantelfpiel?

Raifer

jum Mufftehn winkend.

3d wunsche mir bergleichen Scherze viel. -Auf einmal fab ich mich in glub'nder Sphare, Es schien mir fast als ob ich Pluto mare. Aus Nacht und Roblen lag ein Felsengrund, Bon Flammden glubend. Dem und jenem Schlund Aufwirbelten viel taufend wilde Flammen Und fladerten in Gin Gewolb jufammen. Bum bochften Dome gungelt es empor, Der immer ward und immer fic verlor. Durch fernen Raum gewundner Feuerfaulen Sah ich bewegt ber Wolfer lange Beilen. Sie brangten fich im weiten Rreis beran, Und buldigten, wie fie es ftets gethan. Grethe's Werte. XII. 286.

Bon meinem hof erfannt' ich ein und anbern, Ich schien ein Fürst von tausend Salamandern. Menbistopbeles.

Das bift du, herr! weil jedes Element Die Majeftat als unbebingt erfennt. Beborfam Fener haft bu nun erprobt; Wirf bich in's Meer wo es am wilbsten tobt, Und faum betritte bu perlenreichen Grund, :: So bilbet wallend fic ein berrlich Rund; Siebst auf und ab lichtgrune fondnite Wellen, Dit Durpurfaum, jur iconften Bobnung ichwellen, Um bid, ben Mittelpunct. Bei jebem Schritt, Bobin bu gehft, gebn die Palafte mit. Die Banbe felbit erfreuen fich bes Lebens, Pfeilfcnellen Winnitenspigina nab Wiberfrebens. Meerwnuber brangen fic jum neuen milben Schein, Sie fchiegen an, und feines barf berein. Da fpielen farbig golbbeschuppte Drachen, Der Sapfifd flafft, bu lacht ibm in ben Rachen Bie fic auch fest bet Sof um bic entjuct, Saft bu bod nie ein fold Gebrang erblict. Dod bleibft bu nicht vom Reblichten geichleben: Es naben fic neuglerige Rereiben Der pracht'gen Bobnung in ber em'gen Krifche. Die jungften ichen und luftern wie bie Rifche, Die spatern flug. Schon wird es Thetis fund, Dem zwepten Beleus reicht fie Sand und Mund. Den Sit alsbann auf bes Dlymps Revier Raifer.

Die luft'gen Raume ble ertaf ich bir: Roch fruh genug besteigt man jenen Thron. Mephiftopheles. höchter herr! Die Erbe haft bu foon.

Raifer.

h gut Gefcied hat dich hieber gebracht, ittelbar aus Taufend Einer Nacht? chft bu an Fruchtbarteit Scheherajaben, ichr' ich bich bet hochften aller Gnaben. stets bereit, wenn eure Tageswelt, 's oft geschieht, mir wiberlichst miffallt.

(3ft fortjufepen.)

. '

٠.

:

•

į

. •

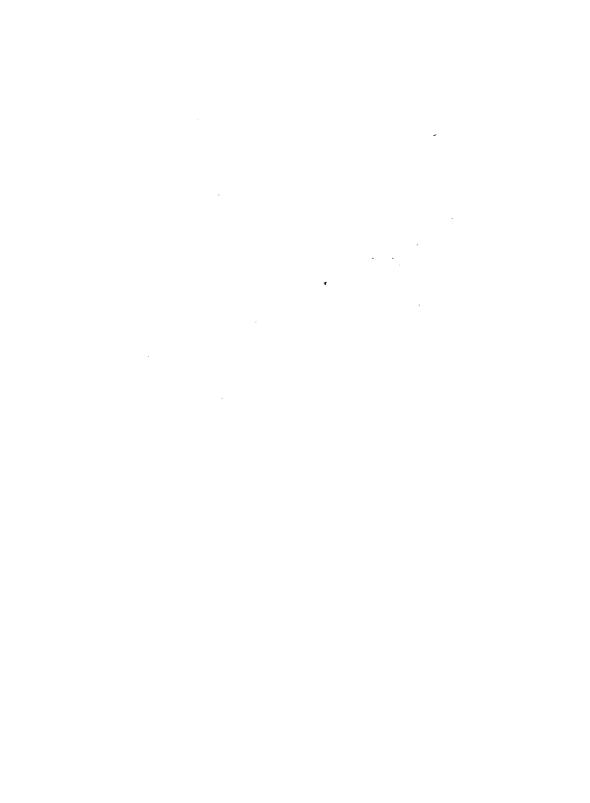

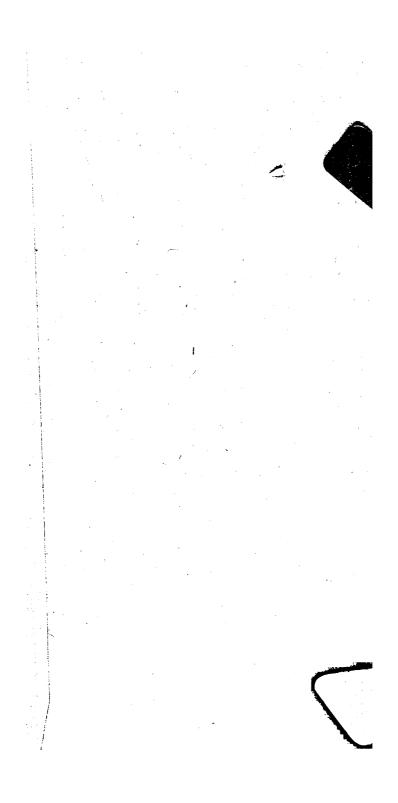

